### UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY

Class

Book

Volume

834T44 I1828

Mr10-20M



### Lubwig Eied's

# Shriften.

Bierzehnter Banb.

Erzählungen und Novellen.

Bérlin, bél G. Réimér, 1829.

834744 I1828 V.14

### Dem

## Baron von Rumohr.

XIV. Band.



Winchen kennen, als mich bald daruf eine schwere Krankheit befiel, die mich der Bewegung und jeder Lebensfreude beraubte. Brüberlich trösteten, zerstreuten Sie mich, halfen Sie mir. In manchen Stunden, da ich den Gebrauch der Hand nicht hatte, schrieben Sie nieder, was ich Ihnen von meiner Bearbeitung der Niebelungen diktirte. Diese Hefte, von Ihrer Hand, bewahre ich als ein theures Angebenken. Mit Ihnen reisete ich im Jahr 1805

nach stalien, lebte viel mit Ihnen in Rom, und is Ihrer Gesellschaft kam ich im solgenden Jihre nach Deutschland zurück. Dre Kunst den Forschungen über diese, haben Sie Ihr keben gewidmet. Defter sind wir uns wiede begegnet, und die alte Freundschaft ist nich erloschen.

L. Tied.

### Inhalt.

Shickal.
Die männliche Mutter.
Die Rechtsgelehrten.
Die Berföhnung, Ein Märchen.
Peter Lebrecht.
Der Fremde.
Die Freunde.
Der Geheimnisvolle. Eine Novelle.

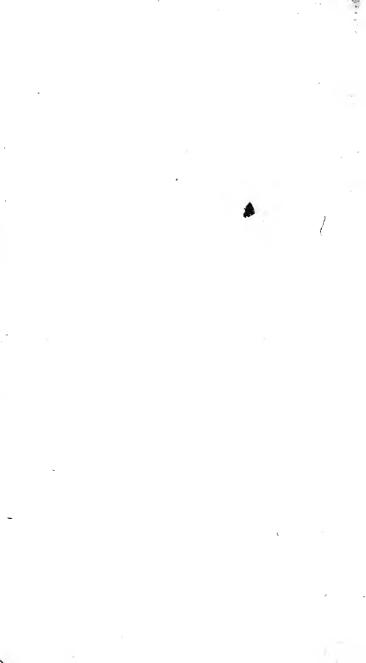

5 d i d f a 1

Erjählung.

1795.

and and the conference of animal countries Bu allen Beiten haben die Menschen fich gern beuts lich machen wollen, was fie fich unter bem Borte Schicksal zu benten hatten. Dan fieht dies bobe bedentungevolle Bort so unendlich oft geschrieben, man bort es taglich nennen, und wenige verbinden einen Begeiff damit; es ist fur uns eine Art von Sombol, ein Bild, unter welchem wit ge-wohnlich ben Gang ber Umptanbe jufammenfaffen, beren naturlichen, nothwendigen Bufammenhang wir techt gut einsehen. Oft beehren wir einen Bufall mit biefem Damen bes Schickfals, ber fur uns blog deswegen Bufall ift, welt wir uns nicht um die Urfaden feines Einschreitens betummert haben; oft fogar laffen wir uns von unfrer menschlichen Schwäche fo weit verfelten, unfre armfeligften Fehler emem bobern, unfichtbaren Wefen jur Laft ju legen, in einer bedauernemurdigen Bergeflichkeit nennen mir jumeilen die Folgen eines Rausches ober einer Unmaßigfeit Schidfal, wo wir blog und felbft und unfre Sinn 

Man hat viel barüber gestritten, ob und wie fich ber freie moralische Wille mit bem Schickfal vereinigen ließe. Der Leser barf nicht furchten, baß ich gesonnen sei, ju biesem Streite auch mein Scherflein beizutras

an; ciefe , confinely distance, host num, day otensuon our configuration of the configuration of the suppression of the configuration of the configuration

1

gen; diese ernsthafte Einleitung soll mir dazu dienen, ihn auf meine wahrhafte Geschichte um so ausmerksamer zu machen. Es ist die Geschichte eines Mannes, der lange Zeit von Widerwärtigkeiten verfolgt wurde, die ihm durch alle seine Plane kreuzten, der im bittern Unmuthe hundertmal sein hartes Berhängniß anklagte, der es immer von neuem versuchte, gegen dieses soges nannte Berhängniß anzukämpfen. Der geneigte aufmerksame Leser mag entscheben, ob er nicht meisten theils selber Schuld an seinem Schickfale war.

So ernsthaft ich aber auch angefangen habe; so darf doch Riemand eine Erzählung im hoben tragtichen Style erwarten, in welchem der Held durch tausend Leiden, eines surchterlicher als das andere, endlich dahin gebracht wird, daß er sich, den himmel und das Berhängnis vermunscht, in aufgethurmten Bildern spricht, und sich in die Duukelheit seiner Mestaphern versiert; alles dies will ich dem Leser ersparen, weil wir jest an ähnlichen Erzählungen schon außerorzbentlichen Uebersluß haben. Man wird auch bald inne werden, daß mir der Held meiner Geschichte, Anton von Beisse nau, zu einer so fürchterlichen Darstellung gar keine Gelegenheit giebt.

Er war der Sohn einer ziemlich reichen Familie, die in einer angenehmen Gegend des sublichen Dentschlands auf ihrem einfamen Gute lebte. — Der Sohn zeigte von Kindheit auf viele Fahigkeiten, man tieß ihn baher schon fruh in allen Wissenschaften unterrichten. Der Bater verschrieb sich einen hofmeister, der auf einer der dortigen Universitäzen für einen Poslyhistor galt, und gab ihm ein ansehnliches Gehalt,

um feinen talentvollen Sohn in allen Rennthiffen volls tommen guimachen :: Reben biefem Sofmeifter wurden noch andere Lehrer gehalten bie ihn in ber Dinfit und im Tangen unterrichten mußten. 2 nton batte ein gutes Bebachtnif; unb einen Berftand; ber fcnell eine Sache wenn fic nicht zu fcmer mar, begriff; et war dabeigut gewachfen, und hatte vorrallen Dingen ein ansehnliches Bermogen' ju hoffen ; gum Ungluck mar er dabei der einzige Cobn, fo daß Sofmeifter und Eltern, Frauen und Fraulein, Nachbarn und Bauern ihm von Lindheit an schmeichelten, daß alles bewundert mard, was er nur fagte und that, und er auf diefe Art eitel und eingebildet murde, daß er fich schon fruh fur verständiger als alte Manner hielt, und fich eben baburch bie Berachtung manches gescheidten Mannes jugog. 2016 man glaubte, baß er von feinem Sofmeifter

Als man glaubte, daß er von seinem Hosmeister nichts mehr lernen konne, ward er auf eine Universität geschickt. Er vertauschte sie bald mit einer protes statt geschickt. Er vertauschte sie bald mit einer protes stattischen, um dort mit mehr Bequemlichkeit die Austlärung studiren zu können. Er legte sich ansangs mit großem Eiser auf die schonen Wissenschaften, er machte viele Verse und schrieb sogar ein Schauspiel: aber bald behagte ihm dieser leere Schaum, wie er es nannte, nicht mehr, er trieb nun die Philosophie aus allen Kräften, suchte alle Spsteme zu sassen und zu begreisen, er las täglich den Plato und Aristoteles, Des Cartes und Newton, Leibnig und Wolf. Von jenen kühnen Träumen des menschlichen Geistes, die man die offen barte Philosophie nennen könnte, ging er endlich zur kritischen über, und ward in kurzer Zeit ihr wärmster und eistrigster Anhänger, weil

sie ihn über alles erhob, mas je Leute, obe man far gescheidt gehalten hatte, gesage und geschrieben hatten. Bald war er in der ganzen Stadt als der ärzste phis losophische Klopffechter bekannt, in seinem Zimmer und auf der Straße, bei Besuchen und auf Spaziergängen hatte er die Buth zu widerlegen und Prosespien zu machen. Leute, die nicht so streitsuchtig waren, vers mieden ihn gern.

Nach breien Jahren tam er zur Freude seiner Eltern und Berwandten in sein Baterland zuruck. Schon nach einigen Bochen nannte man ihn in der ganzen Gegend nur den philosophischen Soels mann; er suchte alle Gutsbestiger zu bekehren, er sprach mit dem Feuereiser eines Apostels, und alle die Leute, bei denen es ihm nicht gelang, haste und versachtete er. Da die Bekehrungen in unsern Zeiten oft nicht gerathen, so sah er sich bald einsam und verlassen; um so emstger ergab er sich nun ganz dem Studio seiner Lieblingswissenschaft. Man sah ihn nicht anders, als in Gesellschaft eines Buche oder mit gen Himmel gerichteten Augen in transcendentafen Regionen mit der Seele wandernd.

Beide Früchte, welche neue bisher ungeahndete Entbeckungen wird dieser Eifer nicht hervorhringen! — Doch vielleicht, daß sich die Scene andert. — Man sieht wenigstens schon in der Gegend dort ein Mad, chen, die vielleicht bei ihm das Bekehrungsgeschäft mit besserem Erfolge versucht, als es ihm selbst bis jest gelungen ist.

Ohngefahr eine Biertelmeile von Beiffen au lag

wert wie Kaufmann ein febr reicher Dann gewarben, ber: Gohn batte fich nach beffen Lobe abein laffen und einen anfehnlichen Landfis gefauft, eine reiche Fran geheirathet ... und mit ihr eine Lochter gezeugt, Die er nach dem Lode feiner Fran felber ergog. - 216 er alter murbe, fiel es ihm nach und nach ein, bag bas Geld fur ben Abelsbrief siemlich unndig ausgegeben fei, ind er fuchte es nun son allen moglichen Dingen wieber abzusparen; barüber tam er fo fehr in bie Gewohnheit des Sparens hinein, daß er in der gangen Gegend für einen Geighals ausgeschrieen mar. In feinem Fehler nimmt ber Mensch so leicht und so gesichwinde ju, als im Geize; bald lebte ber herr von Birtheim einsam auf feinem Gute, von Niemand befucht, da er felber feinen Freund oder Befannten befuchte; balb fchaffit er alle Bebienten ab, ble Gons vernante feiner Lochter warb fortgefichtet, und er faß nun mit diefer allein in feinem Schloffe, nur von einem fleinalten Bedienten und einer atten Rochin aufgewartet. Er fas manche neuere Bucher über die Erziehung, und keine gestelen ihm so fehr, als die, welche auf Einschränkung der Bedursniffe drangen, barauf, daß man junge Leute, besonders Frauenzimmet, mehr von ben Biffenfchaften juruchalten follte. Der Bater befolgte alle diefe Borfchriften bei feiner Tochter febr genau, er bielt ihr feine Lehrer und Lehs rerinnen, die alte Rochin war neben ihrem eigentlichen Umte ihre Rammerjungfer und Aufwarterin, Sitten, meisterin und Erzieherin. Da das Madchen auf die Art feine Lehrstunden batte, fonnte fie defto fleißiger spagieren geben; fe mußte weder Aftronomie, noch Mathematif, meder Philosophie noch Musit, aber auf

thren einsamen Spaziergangen bilbete fich ihr gefunder, naturlicher Berstand aus, unbefangen geht fie bort burch die Allee, um einem Philosophen ben Lopf zu verdrehen, ber alles, was sie nicht weiß, an den Fine gern herzählen kann.

Auf einem Spaziergange begegnete Unton ber jungen reizenden Caroline; fie fang ein luftiges Liede chen, und ging fcnell mit einer Berbeugung an ibm Er las ein tieffinniges Buch. Ihr ichmarges Muge ftreift feinen finftern Blick, ber fich fchwer und langfam vom Buche aufhebt; fie geht vorüber, und er tann es nicht unterlaffen, ihr nachzusehn. - Gedanten. voll fest er fich auf eine Rafenbant, er glaubt noch über die menschliche Seele nachzudenfen, und wieders bolt fich nur in ber Phantafie die leichtschwebende Ges falt bes Madchens. Bas ift es, bas diefe Borftels lung unaufhorlich in feine Geele jurudbringt? Er fann es nicht begreifen, und verfallt in angenehme Traumes reien, ale Caroline wieder von ihrem Spagiergange guruckfommt. Er fteht ehrerbietig auf, macht eine tiefe Berbeugung, und vergift es baruber, ihr ins Geficht zu feben. Als fie fort ift, will er ihr nach, um ben Blid ihres ichwargen freundlichen Muges aufe jufangen; er fteht unschluffig, die Beit verlauft, und fie ift verschwunden. Unwillig nimmt er die philoso. phische Abhandlung aus bem Grafe, auf, und gebt nach Saufe.

Lieffinnig fest er sich in einen Stuhl. Er frage sich: was ihm fei? und fann auf diese Frage in dem ganzen Worterbuche seines Berstandes feine Antwort finden; er greift nach seinen Buchern und wirft fie sogleich wieder wag, denn sie kommen thin alle ubge-

Der Lefer wird es fogleich errathen, was bie Urs fach biefer ganglichen Beranderung mar; nichts anders, als Liebe. Mit diesem Worte bezeichnen wir taglich gewiffe Erscheinungen in der menschlichen Geele, die uns fehr rathfelhaft, ja unbegreiflich portommen mur. ben, wenn wir uns nicht daran gewohnt hatten, bas Wort Liebe ju nennen, und uns nun einzubilben, wir hatten fie erflart; jedermann verfteht bies Bort anders, in jeder Seele zeigt fich diese Bermanblung auf eine verschiedene Beise. Bas mar es aber eis gentlich, bas in bem einzigen Blide lag, ber bewirfte, baß Unton fo ploblich fein Steckenpferd abgeschmadt fand? - 3hr, die ihr die menschliche Geele in ihre flein. ften Bestandtheile gerspalten wollt, antwortet lieber nicht, benn ich werde euch nie Recht geben. Schweigt ebenfalls, ihr falten materiellen Philosophen, die ihr ben Rno: ten gerschneibet, statt ihn aufzulosen, und die ihr alles auf einen physischen Trieb hinausleiten wollt, benn euch werde ich noch weniger glauben.

Mag es zugehen wie es will, genug, Anton war seit diesem Tage ein ganz andrer Mensch. Er sperrte sich nicht mehr auf seinem Zimmer ein, er ließ sich neue Reiber machen, er ging oft spazieren, und am llebsten in der Rabe des Schlosses, wo Caroline wohnte. Er sah sie zuweilen am Fenster, zuweilen begegnete er ihr auch in der Allee; er ward sedesmal, wenn er sie sah, verwirrt und schüchtern; er hatte es sich selbst woch nicht gesagt, daß er liebe: wie hatte er es ihr sagen konnen?

Einige Wochen waren so verstoffen, als Anton mit sich einig ward, daß er wohl verliebt sein molie, Er verglich es mit dem, was er ehemals in Romanen und Schauspielen über die Liebe gekesen hatte, und zweiselte dann wieder; er schlug eines der neuesten Büscher nach, und berechnete, wie viel Verstand er wohl noch verlieren musse, um sich mit Ehren als Liebhaber produziren zu können; denn er sand sich gegen sene Verliebten außerordentlich kaltblutig und vernünftig. Er ließ endlich die Bücher liegen, und beschloß, uns vorbereitet, und wenn es nicht anders sein könnte, auch unpoetisch einen Sturm auf das herz des geliebten Gegenstandes zu versuchen.

Die Gelegenheit bagu fand fich fehr balb. 2n einem ichonen Sommertage faß er wieder in der Allee, die nach bem Schloffe des Beren von Birtheim führte, als Caroline herunter fam, um fich im Schatten ber Baume gu erquicken. Anton machte wieder feine Berbeugung, Caroline die ihrige, indem fie im Begriff war, weiter gu gehen. Jest fammelte ber furchtfame Liebhaber allen feinen Duth, und bot ihr feinen Urm beim Spazierengeben an; bas Dabden nahm ibn und fie ichlenderten neben einander ben Gang hinunter. Unton drudte fich fast bas Berg ab. um bem Fraulein etwas Schones, Bartliches oben Berbindliches ju fagen: aber wenn er eben damit uber die Bungenspise fahren wollte, so fam es ihm jedesmal fo abgeschmackt vor, daß er es eilig wieder gurudnahm. Bie viele Romplimente, wie viel fußer Unfinn ging an diesem Lage verloren! Man sprach vom schonen Wetter, von der Aussicht, von den Annehmlichkeiten eines Spazierganges, und von bem Bergnugen, baß

man fich haben tennen lernen. Sie waren ju siner Laube gekommen, und beibe festen fich fchweigend niebe. Caroline inachte eine Bemerkung über bie Stille, und Antion ergriff endlich biefe Gelegenheit, um eine Liebeserklarung vorzuberriten.

Barum wollen Sie erst auf meine Erlaubnis warten? Und wodon ich nur immer will; Sie zu unterhalten? Wir wird jebe Unterhaltung von Ihnen angenehm sein?

Mun so sehen Sie denn zu Ihren Ficen (er kniete namlich plöglich nieder) einen Menschen, der Sie and betet, für den es, ohne Sie, tein Gluck in diesem Leben glebt. Ja, mein Fraulein! Sie haben meines Stolz gedemüthigt, und mich aus dem Gebiete des Unsuns ins schone menschliche Leben zuräckgerusen. Zu Ihren Füßen will ich meine, Philosophie und alle meine Träumereien abschwören, zu Ihren Füßen eine gesundere und bessere Weisheit lernen. Glanden Sie mir, Schönste, Theuerste, ich frage nichts mehr nach den Kategorien und Denksormen; mein erstes metalissches Princip ist jest die Liebe, und seit ich Sie kenne, wunsche ich nichts sehnlicher, als die Gegenstände außer mir zu erkennen.

Mit einem lauten Gelächter sprang. Cavoline auf und ließ ihn auf den Knien liegen; er blieb noch lange in dieser Stellung, denn diese unerwartete Wendung hatte ihn überrascht, dann stand er langsam auf, und ging mit bekummerten Blicken nach hauser Sein Ruth war völlig niederzeschlagen, und nirgends, weder beim Aristoteles, noch Plato, weder bei Kant, noch Kartesus tonnte er Trost für seine Leiden sinden.

Earotine erzählte indeß mit tautem Lachen der alten Rochin ihr Abenteuer; sie war anfangs über die unvermuthete Wendung des Gesprächs erstaum und bestreten gewesen, und der Schluß war ihr so spashaft und komisch vorgekommen, daß sie ganz athemlos vor Lachen nach Hause gelausen war. — O du weißt nur nicht, welch Schieksal beiner harret, sonst würdest du, statt zu lachen, Thränen vergießen; du würdest nicht eines anglücklichen Liebhabers spotten, der die nur darum mißfällt, weil er auch im Fener der Leidenschaft seine Philosophie nicht vergessen kann; könntest du in die Jukunft sehen, o so würdest du dich ihm ohne Bedenken in die Arme geworfen haben. Hat man dir nie gesagt, daß Amor ein rachsüchtiger Bube sei, und daß er sede Werspottung der Liebe hart bestraft?

In einer benachbarten fleinen Stadt wohnte feit undenklichen Beiten ein alter Ebelmann. Er mar von altem Saufe, hatte ein ansehnliches Bermogen, bas er in ber Stille verwaltete, und babei fo wenig ausgab, ale nur immer moglich. Er mar fcon über fechaig Sahr, und unverheirathet, aber von einer feften und dauerhaften Gefundheit; alle Franenzimmer vermied er, als ein achter Sageftoly und erflarter Beiberhaffer. Die ahnliche Stimmung der Gemuther, ein gewiffer Bug bet Sympathie fuhrte biefen Beren von Abl feld mit dem Beren von Birtheim gusammen, ihre Befanntschaft ward bald zu einer vertrauten Freund: fcaft. Lange gingen fie oft mit einander fpagieren, und theilten fich ihre Ideen über die beste Dekonomie mit, oder einer besuchte ben andern. Der alte Bages ftolg gab bem herrn von Birtheim manchen guten Rath, wie er den Garten beffer benugen fonnte,

ober ein Kornfeld mit einer anders Frucht beften: Birtheim befond fich jedesmal wahl dabei innt bie Bande der Dantbarbeit tunpften ihn noch fefter an seinen Freuth.

218 beibe obugefahr feit einem balben Jahre mit einander Befanntichaft gemacht hatten werfpurte man ploglich an bem herrn von Ahffelb eine fehr auf fallende Beranbeinna. Er war fonft ein Unhanger der Dobe gewefen bie er mit feinem Gelbe jugleich Dan feinem Bater geerbt hatte, alles, was er trug pomat auch eigentliche aus ber Garberobe feines verftorbenen. Baters; aman mußte oft iber die feltfame Carricatur lachen, wenn er mit feinem rothen Commtrode gatit langfamem, gravitatifchen Schritte über die Strafe ging. Best erfcbien er mit einemmale im einem Rhibe von feinem rothen Luche nach bem neueften Schnitte, mit einem meuen Degen und einer Dernde mit he untergefammten Baaren, Die ihm einen Unftrich von Empfindsamfeit gab. Es ift wahr, er blieb immer noch, wie zuvor ; Carricatur , aber man fonnte jest wenigstens nicht mehr die Schuld anf feinen Schneider fchieben. Gein alter Freund fragte ihn oft und drie gend, was ihn gu diefer feltfamen Bermandlung vers mocht habe, aber er wich immer forgfam feinen Rras gen aus; er fpielte ben Geheimnifvollen, um ihn nach einiger Beit mit einer Erflarung befto angenehmer gu überraschen. 

Caroline bemerkte bald, daß alles, was der alte Sagestolz vornahm, nur gegen fie gerichtet sei, und biese Entbedung machte ihr nicht wenig Angst. Sie ging ihm allenthalben aus bem Wege, aber er folgte ihr allenthalben; der herr von Ahlfeld sagte ihr

immer etwas Schmeichelhaftes, und anterließ nicht, ihr jedesmal Schfigkeiten vom Conditor mitzubetigen. Siel sind ja mahrhaftig gang wie die jungen herrn, rief ihm manchmal der herr von Birtheim zu, ich tenne Sie nicht wieder; Sie sind mit einemmale gang jung geworden, und so artig, wie ich auch wohl zuweiten in meiner Jugend war. — Ahlfeld freuete sich ihrertlich über dieses Sob, aber Carolitie konnte weber die Artigkeit, noch die Jugend ans dem hagestolz sinden, auch in dagestolz sinden dages

ma Er ubte fichuraber unanfhorlich in a einem angenehe men Betragen; ber machte; wenn er allein: war ; Roms plimente vor feinem Spiegel, er fuchte feinem Gefichte ein fugendlicheres Anfehn ju geben, er ias neuere Bai der / um mit ber Sprache ber Liebhaber befannt ju werben. Er erfchrack aber, ba er nichts all wilbe InBrufungen fand pein emiges Dieberfturgen vor bem gellebten Gegenftande, entfetliche Fluche und Schwure. Eridberlegte, bag bagu ein Rorper gehore, ber meht abgehartet fei ,alledber feinige, und veine Lunge von einem dauerhafteren Stoffe, er legte baber biefe Bucher winder fort und ftubirte fich in die Sprache der Bas n'tfen binein; Ger fand bier beffer feine Rechnung. und lernte es fehr balb ; in gierlich gefesten ellenlangen Devioden feine Bartlichfeit vorzutragen. Machdem er an einem Morgen alles wohl übelegt hatte, ging er, mit gierlichen Phrasen ausgeruftet, nach bem Schloffe bes herrn von Birtheim, um beute einen entscheis benden Schlag zu magen: entán, iran

Anbeter Ruhe zu haben, und saß mit einer weiblichen Arbeit- auf ihrem Zimmer, als der Herr von Ahlfeld

fcon gefcomucte Gund mit einem feftlichen Quiffande hineintrat. Er feste fich ja ibe, man fpenis Sanfange über gleichgultige Gegenftagbe, aber bad Fraglein merfte boch bag ihr Lidbinber etwas auf bem Bergen habe. Endfich ergeiff er ihre band, und fagte mit einen feierlichen Son: "Dein Franlein 1 rfollsen Cie ies wietlich gang unbemertt gelaffen haben wie mein Berg feit einiger Beit bnaufhorlich gur bent Ihrigen hingezogen wird? Diefet Attachement Betheure ich Ihnen mit blefem ehrerbietigen Danbfuffe ift nicht, wic Sie violleicht glauben tonnten, ein 28ml pet Bufalls, bbet eine norubergehenbe Reigung : nein, meine Ber ehrungswurdige, es ift ein unwiberfreblicher. Sung, ber Bille bes Berhanguiffes, ber mir biefe graufamen wind gaetlichen Beffeln anlegt. O mein graulein, fefen Gle in meinen Idgen bie Bartlichkeit, Die mein Der Bineingeschrieben bat; tefen Sie bort jund nutworten Sie mir ebenfalls burth einen gutigen ; milbftrablenden Blid : wollen Sie mich aber mansfprechlich gludlich machen, o fo erlauben Gie Ihrer Junge bie wenigen Borte ju fagen : ich liebe Sie!!! -- 25ndere be

Mach dieser Rebe kniete ex ehrfurchtsvoll nieder und erwartete in dieser demuthigen Stellung sein Todes, urthell, welches ihm auch ohne Zweisel gesprochen sein wurde, wenn nicht in diesem Augenblicke der Herr von Birkheim von ohngesähr hereingetreten wäre, um dieser Scene ein Ende zu machen. Die verwirrte und beschämte Carotine entlief in ein anderes Zimmer, der Liebhaber hob sich langsam vom Boden auf, und der Bater konnte vor lautem Lachen noch immer nicht zu Worte kommen.

Boruber lachen Sie? fragte Ahlfeld halb verwirrt.

Wordber? Bum henter, über Siel - hat Gie meine Lochter endlich gedemuthigt? Dun, das ist mir schon Becht! - Ja, ja, herr von Uhlfeld, jedem schligt endlich die Stunde, da hitze tein Strauben. Man tann den Beibern auf lange, aber wahrhaftlg nicht auf immer entlaufen!

Laffen Sie und ein gescheibtes Bort mit einander reden, lieber berr von Birtheim.

Souglich gern ; lieber Freund 13 1000 11000 11

Nun erbffnete bet Berliebte bem Bater sein jartliches herz und hielt formlich um seine Tochter an.
Der Bater freute sich über den Antrag, und sagte
endlich: "Aber eine, lieber Freund! muß ich Ihnen
noch zu überlegen geben, nämlich; ob Ihre Liebe so
start ist, das Sie meine Lochter ohne alle Aussteuer
nehmen wollen. Nach meinem Tode ist sie natürlicher
welse die Erbin meines ganzen Bermdgens: aber ich
habe mir fest vorgenommmen, so lange ich lebe; auch
nicht einen heller davon herauszugeben, und diesen
Borsas werde ich gewiß nicht brechen."

Der Liebhaber bat sich über diese unerwartete Bebingung einige Tage Bedenkzeit aus, die ihm vom Bater
gern zugestanden wurden; schon am folgenden Tage
kam Ahlfeld zuruck, und ging den Borschlag des
Baters ein. Die Alten waren nun einig, sie wollten
es sest versuchen, die Tochter dahin zu bringen, daß
diese ihren Plan eben so annehmlich fande.

Caroline hatte sich auf den Antrag schon gefaßt gemacht, sie erschrack baber nicht, und verburg den Biberwillen gegen ihren Liebhaber so gut es ihr moglich war. Sie gab teine entscheidende Antwort, und sowohl der Liebhaber als der Bater verließen sie in der Soffnung; daß fie fich gewif ju diefer vortheithaften

Aroftlos faß indeß das Madchen, und dachte auf Mittel, um bem Schickfal, das ihr so fürchterlich war, zu entfliehen. Sie berenete jest ihr Betragen gegen den jungen Beiffenan, sie bat ihn im hetz zen tausendmal um Bergebung, denn er war ihre einz zige hoffnung.

Anton war nicht weniger betrübt als fle; mit trairigem Auge sah er oft nach dem Schlosse hindber, er wagte es nicht mehr in der Allee spazieren zu gehen, weil er surchtete, Carolinen zu begegnen und sich von ihr verhöhnt zu sehn. Caroline im Gegentheil, ging jest hänsiger als je in die Allee, ste erwartete alle Lage ihren philosophischen Liebhaber, der jest, gegen den Herrn von Ahlseld gehalten, ein Adonis schien.

fammen. Sie grußten sich, er wollte vorbeigehn, fie erkindigte sich nach seinem Besinden und nach ber Ursach seiner Traurigfeit. Er benutte diese gunstige Ge-legenheit, um the noch einmal seine Lebe zu ertlaren, eine Erklärung, die jest ohne Lachen angehort wark. Caroline erzählte ihrem Liebhaber die Gesahe, in der sie jest schwebe, ihm auf ewig entrissen zu werden. Ant an war erstaunt, und wuste kein anderes Mittel, als sich selbst als Sohn dem Herrn von Birkheim anzutragen: der Schritt schien bedenklich, aber der einzige, der sich jest thun liebe.

Der Bater qualte indeffen die Tochter um eine entscheibende Untwort, fie antwortete in sweideutigen Ausbrücken, so lange es nur möglich war; danaber der Bater zornig auf eine bestimmte Erflarung brang, so fagte fie endlich mit fester Stimme: fie konne nie die Gemahlin des herrn von Ahlfeld werben.

Der Bater wuthete, da er seinen Plan in Gefahr san scheitern, seine Tochter war schon seit langer Beit seine Sorge wegen der Mitgift gewesen, jest seh er die erwunschteste Gelegenheit, sie ohne Aussteuer zu verheirathen, und diese Gelegenheit sollte er nicht ber nuten durfen.

Meine Tochter ist eine Boshafte, eine Ungehorsame, die ihren Bater ins Grab bringen wirdl rief er dem eintretenden Herrn von Ahlfeld entgegen. — Carroline entfernte sich. — Sie ist ungehorsam? fragte Ahlfeld mit einem betrübten Ton. — Ja, antwortete der Bater, sie schlägt Ihre Sand aus, sie — o ich bin von Sinnen! Ich habe schon Gaste zur Hochzeit eingeladen, ich habe schon nach der Residenz des besnachbarten Fürsten an den Prior, meinen Better gesschrieben, er kömmt gewiß, um sie beide zu trauen, und hätte aus Freundschaft gewiß nichts für die Rühe genommen, sondern es sich im Gegentheil zur Ehre gesrechnet! — Und nun sind mit einemmale alle meine Freuden, alle meinen schönen Plane zu Erunde gerichtet!

Der sunge herr von Beissen au ließ sich jest zu einem geheimen Gesprach mit dem Bater feiner Geliebten melden; dieser erstaunte nicht wenig, da sich noch ein Liebhaber seiner Tochter fand. Anton bat so dringend und beweglich um seine Sinwilligung, daß ber Atte mehr als einmal in Berlegenheit gerieth; er sahe die Halsstarrigkeit seiner Tochter, er erwägte ob dieser Liebhaber nicht auch wielleicht die Bedingung ein

gehn wurde, die er dem herrn von Ahlseld vorges legt hatte; er besann sich eine Zeitlang und versprach ihm endlich seine Lochter, wenn er sie ohne Aussteuernehmen wollte, — Nichts weiter? vief Anton ents juckt, o so bin ich ein glucklicher Mensch! — aber vergessen Sie nicht, rief ihm Birtheim nach, daß dazu die Einwissigung Ihrer Eltern nothwendig ist! — Anton stog nach Hause.

Bas thuts, sagte der Bater zu sich selbst, wenn ich auch schon dem herrn von Ahlfeld mein Wort gegeben habe? Die Familie des Beissen au ist reis cher und angesehener, er ist jung und hubsch, und meine Tochter wird wenigstens gegen diese Beirath keine Einwendungen machen; ich werde sie noch vortheilhafe ter los, als ich jemals gedacht hatte.

Ant on ging sogleich zu seinen Eltern. Sein Bater war ein harter und rauher Mann, eingebildet auf sein Bermögen und seinen Adel; man kann daher vermusthen, welchen Eindruck die Bitte seines Sohnes auf ihn, machte. Schämst du dich nicht, sagte er mit der gedsten Unfreundlichkeit, mir so etwas zu sagen ?— Meinem Sohn ein Madchen ohne Ausstener! — Bon bürgersicher Abkunft, deren Bater sich erst durch Geld in unsern Stand hat hineinschleichen mußen! Ein Mädchen, der es schon eine Ehre sein mußte, wenn du nur an sie dächtest, diese verspricht man die unter so schimpflichen Bedingungen, und du hast sogar die Frechheit, meine Einwilligung zu solcher Ressalliance zu hossen?

Die Bitten, die Thranen bes Sohnes maren verg gebens, noch mehr aber die philosophischen Grunde, mit benen er beweifen wollte, fein Bater habe Unrecht, er sahe bas Berhattnis von einer schiefen Seite an; bas Gluck des Sohnes musse ihm, wenn er ihn liebe, theuret als alle seine Boturthelle sein. — Der Bater nannte ihn einen Narren, und ging fort, ohne ihn weiter anzuhören.

Anton war troftlos, Caroline ebenfalls, als er ihr die Rachricht überbrachte. Der Gerr von Birts heim dachte jest wieder an den alteren Liebhaber, und drobte seiner Tochter, sie zu einer Berbindung mit diesem zu zwingen. Jedermann machte Plane, Anton und Caroline entschlossen sich zur Flucht.

Det Prior aus ber Restong fam unterdessen an. Man entbedte ihm die Lage der Sachen, und er sprach weitsauftig und lange mit Carolinen, er zers gliederte ihr die Pflichten eines Kindes gegen ihre Eltern; er schaft auf die thorichte Liebe, die gewohne sich unter sungen Leuten herrscht, und sie zu tausend dummen Streichen verleitet; er bewieß ihr aus dem alten und neuen Testamente, daß es ihre Schuldigseit sei; den Beschl ihres Vaters zu erfüllen; er lobte ends lich den alten Brautigam und schimpfte auf Anton: aber alle seine Bemuhungen waren vergebens, er ges wann nichts weiter damit, als daß das Mädchen noch hatsstarriger wurde, daß sie endlich geradezu erklärte, nur der Eigennus ihres Vaters sei an ihrem Unglucke Schuld.

Der Pralat kam in Verlegenheit, Herr von Ahle feld mar in Verzweislung, der Bater wuthete. — Alle machten Versuche, sie dem Befehl des Vaters gerweigt zu machen, sogar die alte Kochin trat mit hinzu, um das Herz ihres Frauleins zu rühren, aber diese blieb, wie vorhin, bei ihrem Borsap.

Der Pralat verschloß sich nun mit dem Bate, um mit ihm zu aberlegen, welche Mittel man in die ser Lage ergreisen musse. — Am folgenden Morgen ward Caroline schon ganz früh, als noch alles in der Gegend schlief, in einen Wagen gepackt, der Pralat setze sich zu ihr, der alte Bediente begleitete sie, und so suher man nach einem Kloster, das seitwärds und einsam ohngefähr sechs Neilen von dem Schlosse Birkheim lag. Die Priorin war eine Frenndin des Prälaten, ihr ward Caroline mit dem Berdeuten überliefert, eine strenge Aussicht auf sie zu haben. Der Prälat suhr sort und Caroline sis in ihrer einsamen Zelle und weinte.

Man war entschlossen, sie ein halbes Jahr hindurch hier leben zu lassen. Der Bater glaubte, daß die Einsdrmigkeit der Lebenbart und die Langeweile sie dann wohl bewegen wurden, ihre hand dem hern von Ahlfeld zu geben.

Anton war in Beemeistung, daß Caraline absgereiset sei, und daß Niemand wisse, wohin. Er fragte Jedermann, und keiner konnte auf seine Fragen Untswort geben. Er hatte einen sehr scharffinnigen und weitläustigen Plan ersonven, mit seiner Geliebten zu entsliehen, und dann die Simpilligung seiner Eltern zu erzwingen, und nun war Caroline fort, und alle seine klugen Ersindungen waren umsonst.

Unter dem Borwande, einen Freund zu besuchen, reiste er nach einer Woche ab, und streifte alleuthalben in der Gegend umber, um Carolinen wiederzusin: den. Er besuchte alle kleinen Stadte und Dorfer, lauerte bei jedem Hause, wo es ihm nur auf trzeud eine Art wahrscheinlich war, daß sie sich aushalten

tonne: aber bis jest mar feine Dabe noch immer vew gebens gewefen. - In einer Dorffdente borte et einft von ohngefahr ergablen, bag man vor beei Bochen ein fehr Schones Fraulein in bas bemachbarte Rlofter gebracht habe, die fehr betrübt ausgefehen batte. - Unton Schloß mit Recht, bag bief feine Beliebte fein murbe. - Er batte nun nichts angeles gentlicheres gutthun, als Lag und Dacht um bas Rlofter herumaufdileichen, und ju erwarten, ob et nicht einmal feine Geliebte fehn wurde! Er gewann bald durch Geld und Freundlichkeit ein junges Das den, bas im Rlofter eine Art von Aufwarterin war, und diefe ergahlte ihm endlich fur gewiß, bag Caro. line bier feit einiger Beit wohne. Unton hatte ist fogar das Glud, fie einmal an einem Benfter in ber Ferne gu feben; Die Mugen ber Liebhaber find fcharfer als die Mugen der übrigen Leute; er erfannte fie fogleich, und bemertte fogar, bag fie trantig fei. Caroline mifte ihren Getiebten gefehn haben, benn fie tam fest haufiger, ale fanft, an das Renfter; fle winkten einander gu, aber wie wenig find Liebende mit ftummen Winten gufrieden? - Unton erfann ein neues Projekt, und als es vollig gu Stande mar, fchrieb er feiner Beliebten folgenden poetifchen und phis losophischen Brief.

#### Geliebte!

So hab' ich Dich endlich boch wiedergefunden, tropeder Bosheit meiner und Deiner Berfolger! Die Liebe bestegt alle hindernisse, und fie wird auch und gluctich machen. Aber laß und fest nicht von neuem bie tostbare Zeit versaumen, ba wir beibe wiffen,

mas wie von unfern Ettern gu hoffen haben; freis willig werben fie nie unfre Sanbe in einander feaen, tole muffen fie gwingen! - Bie? bor' ich Dich fragen. - Dun fo bote mich, theurefte Geliebte, und willige in meinen Borfchtag. - 3d habe eine Stelle entbeckt, wo ich bequem über bie Daner bes Klofters fleigen fann ; von dort fomme ich leicht ju bem Sen fter, an welchem ich Dich nun icon ju meiner Freude fo oft gefeben babe. Befchreibe mir, wo ich von bort aus Dein Bimmer finde, und ich fomme bann morgen in der Racht ju Dir. - Reine Ginwendungen , wenn Du mich liebst, Theureste; ich sehe Dich jest schon als meine Gattin an, und was findeft Du benn an blefem Schritte tabelnemurbiges? Lag feine falfche Schaam, fein Borurtheil, feinen von ben gewohn lichen Cinwurfen in Deinem Bergen gegen mich fpres chen, benn an diefer Dacht, an diefer Erfullung meiner Bitte bangt bas Gluck unfers gangen funftigen Lebens. -3ch verlaffe Dich bann vor Anbruch bes Morgens, und wir haben uns felber als Dann und Frau den Segen gesprochen. Didgen Sie Dich bann im Rtofter aufbewahren; mag mir mein hartherziger Bater feine Einwilligung verfagen; mag ber Deinige Dir eine Mussteuer verweigern: und tann alles gleichauftig fenn. In Dir fcummert bann ein Pfand, bas fie balb wider ihren Willen zwingen wird, fich zu vergleichen, und uns Gohn und Sochter ju nennen. Den Gigenfinnigen muß man mit Eigenfinn begegnen, um ihren Trob ju beugen: darum Geliebte, willige in meinen Borfchlag. Thuft Du es nicht, fo bin ich elend, und auch Du bift es; benn Dein Bater wird gewiß am Ende Mittel finden, Dich mit dem

alten verliebten Beden ju verbinden, und baun find wir auf ewig auseinander geriffen. - Der wunfchef Du lieber mich fterben ja feben und Dich an einen alten , abgefchmacten Darren fchmieben gu laffen : mun wohl, fo gerreiß biefen Brief und antworte mir nicht. Doch nein, warum will ich benn zweifeln? Du fiebft Dich felbft als meine geliebte Gattin an, und wenn es einft Dein Bunfch war, mich Gemahl nennen 14 tonnen, warum wollteft Du mir benn nicht noch beut Dein Bimmer und Deine Urme dffnen ? worin liegt Die Sunde, wenn wir ein Glud genießen , bas unfer Eigenthum ift, und wenn diefer Genuß zugleich bie Quelle unfrer funftigen Geligfeit wird? - Schicke mir burch bie Ueberbringerin biefes Blattes ein paar Borte, in welchen Du mir bie Lage Deines Bimmers befdretbit. 3ch fage Dir Lebewohl, bis ich Dich felbft in meine Urme foliefe.

#### Der Deine bis in ben Tob.

Diesen Brief gab er bem Madchen, bas ihn noch an eben bem Lage Carolinen überbrachte Diese erstaunte, als fie ben Borschlag ihres Geliebten ergriff, aberlegte eine Zeitlang; was sie antworten sollte, und schrieb ihm endlich folgendes:

### Dein Theuerfter!

Ihr Brief hat mich überrascht. Ich fahle es, daß ich viel dagegen sagen konnte und sollte. Ich bin im Begriff, es zu thun, und dann lege ich doch wieder die Feder nieder. — Da es Ihr Glud entscheidet, wie Sie sagen, da Sie cs als einen Beweis meiner Liebe anschn; so kommen Sie in der folgenden Nacht.

Das bewingte genffer wird offen fein, ch fibe met einen fangen Gang, diefen gehn Gie gang hinnuter. Die latte Louis jur rechten Sond ift die meinige. 3ch gittre, inden ich Gie erwarte. Leben Gie wohl?

die in Toriff belief I enn mil

grand by days. his soisne deo fine. achi greno.

Wie groß fiblte sich nnser helb, als er diese Zellen erhalten hatte; de ward dadurch völlig von Carolineals Liebe überzengt; er fühlte sich in eben dem Augenblid über alle Zufälligkeiten, über den Eigenstun seiner Ettern und den Geiz des atten Birtheim erhoben. Er hatte nun ein Mittel aussindig gemacht, das ihm ohne aller Widerspruch den Besiß seiner Geliebten versicherte; sollt stand er da, wie der Regent seines Schickals, und sogte eine Tirade nach der andern, die alle beweisen sollten; der Mensch vermöge alles, wenn er es nur ernstlich wolle. — Mit heißer Gehnsucht erwartete er die folgende Nacht; er schief nur wenig, der Gedanke an Carolis nen erhielt ihn wach.

Seine Geliebte konnte noch weniger schlasen; son gereute ihr die Antwort, die sie ihm gegeben hatte, batb sah sie wieder aus dem Fenster, ob die Sonne nicht bald aufgehen wollte, bald gingen ihr die Stunden zu lange sam, bald zu schnell. — Der Tag erscheint, und ein Wagen fährt bei dem Kloster vor. Die junge Gräsin von Werdenburg steigt mit ihrer Mutter aus der Kutsche, die Mutter empsiehlt der Priorin ihre Tochter, die auf ein Jahr hier wohnen soll, und fährt wieder fort. Man giebt der Gräsin ein Zimmer, das ihr trübe und melancholisch vorfdmmt. Die Priorin, die sich der reis chen Gräsin gern verbindlich machen will, zeigt ihr

imehrere Ihnmet, und auch das, welches Caroline bewohnt. Die Aussicht in einen Gatten, die freie Luft, die größeren Fenster, alles gestel der Gräsin, und sogleich wied Carolinen vorgeschlagen, aus diesem Zimmer auszuziehn, und ein andres in Besis zu nehmen. Daß sie sich weigerte, kann man sich denken; sie erschöpfte alle möglichen Entschuldigungen, die man alle ungultig kand. Halb und halb gab sie endtich ihre Simmilligung, und es ward sogleich eine Auswärterin gerufen, die ihre Sachen mußte einpacken helsen. Die Gräsin bezieht das Zimmer, und Caroline das, welches erst für ihre Nebenbuhlerin bestimmt gewesen war.

Das erste, was sie that, war, daß sie im heftigen Berdruß einen Brief an ihren Gelichten schrieb, worin sie ihm den unglücklichen Jufall meldete, der so plotslich ihren Plan zerstört habe. Sie gab der Vertrauten den Brief, und ging sinnend auf und ab. — Spåt am Abend kömmt die Vertraute zurück; der herr ist nirgends zu sinden, ruft sie unwillig, und giebt Carolinen das Billet zurück; ich bin drei Stunden nach ihm herumge, laufen, schieken Sie es ihm lieber morgen fruh, vielleicht daß ich ihn dann treffe.

Caroline, die wohl wußte, daß es morgen, auch noch so fruh, immer schon zu spat sein wurde, stedte das Billet betrübt ein, und überließ sich ihrem Liessun, der sich bald in Angst verwandelte. Bei jedem Geräusch glaubte sie ihren Geliebten zu horen, der die beschriebene Thur in einem ungluctlichen Misverständniß eröffnet. Wie soll sie es verhindern? Sie wohnt auf der ganz entgegengesetzten Scite des Klosters. Sie fahrt zusammen, wenn sich die Wetterfahne dreht; Verdruß und Angst

haben fle endlich fo ernelbet, daß fle auf ihr Bette fintt und einschlift.

In ber Mitternachtsstunde, als alles schlief, ging Anton mit pochendem Bergen nach dem Kloster hin; er sieht die Lichter ausgeloscht, und steigt leise über die Mauer hinüber und durch das offene Fenster. Den Gang hinunterschleichend, nähert er sich schon der bezzeichneten Thur. — Unglücklicher! wird die teine bose Ahndung zurückhalten, und dir sagen, daß du der Marr des Jufalls bist? — Nein, er öffnet die Thur, und steht im Zimmer der Gräsin.

Er war erstaunt, als er Niemand fand; er glaubte, Caroline wurde ihm sogleich froh entgegenhupfen und ihn an ihren Busen brucken. Er horchte und horte ein leises Athemholen, trat an's Bett und sahe ein Frauenzimmer, die er noch immer für Carolinen hielt, im liefen Schlafe. Noch immer verwundert, wollte er sie leise wecken, aber von der Reise ermüdet, schlief die Gräfin sehr fest. Er nahm sie andlich in seine Arme, und bedeckte Mund und Busen mit tausend Kussen, indem er sie unaushorlich seine geliebte Caroline nennt.

Die Grafin erwachte endlich, und that einen lauten Schrei, als sie sich so unvermuthet in ben Armen eines Mannes fand. — Sei doch still, theure Caroline! sprach er ihr ins Ohr, komm zu dir und erkenne mich, deinen Geliebten. —

Die Grafin aber schrie nur noch heftiger, sie rief mit freischender Stimme um Sulfe, und der ungluckliche Anton stand wie aus den Wolfen gefallen, ungewiß, ob er da bleiben, ober den Ructweg nehmen sollte. — Er vermuthete endlich den Zusammenhang der sonderbaren Begebenheit, und machte sich eben zum Ruckzuge sertig, als er schon in der Ferne Weiberstimmen in einem verworrenen Ehor horte. Er machte die Thure auf, und der Schimmer von vielen Lichtern kam ihm entgegen; alte und sunge Nonnen, halb angezogen und in völligem Negligee, kamen auf ihn zu; und schrien immer noch um Huse, ob sie gleich alle schon beisammen waren, Carolinen ausgenommen. Er schlug den Mantel über das Gesicht und ging vor, alle wichen ihm erschrocken, wie einem Gespenste, aus, er erreichte das Fenster, die Mauer, und durch einen Sprung war er wieder im freien Felde.

So ist benn alles, rief er aus, gegen mich und meine Liebe verschworen! Ich bin ber unglucklichste Mensch und mein Schickfal bas grausamste. — Bestrubt schlich er fort.

Die Grafin mußte indeß ihr Abentheuer erzählen, man beklagte sie recht sehr, und errieth sogleich, daß daß Ganze eine Berabredung mit Carolinen seyn musse. Man erinnerte sich der hartnäckigen Weigerung, ihr Zimmer zu verlassen, man hielt alle Umstände genau zusammen, und die Vermuthung ward zur Gewißheit.

— Am Morgen ließ die Priorin das ungläckliche Mädchen rufen: Sie durfen, sprach sie in einem rauhen Lon zu ihr, nicht länger hier verweilen, und den Aufenthalt der Unschuld entweihen; reisen sie ab, und sein sie froh, wenn wir den ganzen Borfall, der so sehr zu Ihrer Schande gereicht, verschwiegen halten.

Man schickte einen Boten an ihren Bater; er wer erftannt und in Buth, er durfte es nicht wagen, fie wieder zu sich kummen zu lassen, da er diese Probe ihres unternehmenden Geistes erfahren hatte. Er mußte biso ein andres Mittel erfinnen.

Blemlich weit von ihm, in einer ansehnlichen Stadt. lebte eine Duhme von ihm, eine alte Jungfer von funfgig Jahren. Dan hatte ihm gefagt, bag alte Jungfern am liebsten und genauesten bie Unfchulb be machten, baf es leichter fei, ben Satan felbft, als fie an betrugen, fo daß ber alte Birtheim glaubte, feine Tochter tonne nirgends einen beffern Schus finden. -Er lief alfo Carolinen abholen, und fchicte fle mit einem Briefe, in welchem er bie ftrengfte Anfficht anbefohl, an ihre Sante. - 8: Anton, ber noch immer In der Gegend geblieben mar, erfuhr vom Lutfcher ben Ort, nach welchem Caroline bingeführet murbe; et befuchte feine Eltern auf einige Lage, um fich mit neuem Belbe ju verfeben, und ging bann, mobin ibn bas Schickfal ju neuen Abentheuern und neuen Ungludsfällen rief.

Die Sante, zu der man Carolinen brachte, war wirklich für das Umt einer Aufseherin wie geboren. Ihre Augen waren vom Alter nicht geschwächt, sondern sie samt besser, wie manches zwanzigjahrige Rädchen; sie war nicht phiegmatisch; sondern im Gegentheil in einer beständigen Thätigkeit; nach allem, was in ihrer kleinen Wirthschaft vorsiel, sahe sie selbst; sie lebte in der Stadt saft ohne alle Befanntschaft, sie war beständig in ihrem hause eingeschlossen; zum Uebersstuß waren vor ihren Fenstern eiserne Gitter, aus

benen sie, ober bas Mabchen, die ihr aufwartete, nur selten heraussahen. Rurg, alles, das haus sowohl ale thre Bewohner, hatten ein no menschenseindliches Ansehen, daß sich so leicht Niemand biefer Gegend aberte.

Hier nun sollte Caroline, so lange bis sie sich gebessert habe, lebendig vergraben werden. Sie machts ein sehr verdrüßliches Gesicht, als sie in das Zimmer der ehrwürdigen Tante trat: diese las den Brief, und empfing sie wie ein Schlachtopfer, an dem sie alle ihre Launen üben konne. Das arme Midthen fand es hier in der großen Stadt einsamer, als in dem Kloster, das sie verlassen hatte, oft sehnte sie sich dorthin zur ruck, und beweinte dann mit häusigen Thränengussen den Berlust ihres Liebhabers. Sie wuste nicht, was aus ihm geworden war, wo er nach dem Abenthener geblieben sei, ob er ihren jesigen Aufenthalt erfahren habe, ob er noch an sie denke, und was der zärtlichen Besorgnisse und Fragen mehr waren, in denen die Liebe so außerordentlich ersuderisch ist.

Ihr Geliebter hatte sie indessen nicht vergessen, er ging täglich dem Sause vorüber, in welchem sein Mad. chen gefangen saß; ihn schauberte, wenn er die dicken eisernen Stabe sah, und noch mehr, wenn das schwarze braune Gesicht der Tante zwischen ihnen durchblickte: die Fenster waren zwar zur ebnen Erde, aber für ihn unzugänglicher, als eine Dachstube; die Thure des Hauses war beständig verschlossen, die Magd war eben falls eine alte Jungser, und ihrer Herrschaft treu erges ben, weil beide mit einander aufgewachsen waren. Er sah gar keine Hossnung und keinen Ausweg, er verr

manifcte fein geausames Berhangnis, bas ihm alle feine Banfche pereitelte.

Dem Janse der Tante gegenüber war ein Gate hof, der einem Manne gehörte, der ziemlich die wer, und dessen junge und hubsche Frau unsern Liebhaber oft sehr freundlich angesehen hatte, wenn er vor dem Bause auf und abgegangen war. Lange sonn Auston, ob er nicht alle diese Umstände so beugen und richten könne, daß sie ihm gunstig würden, und alle zu einem Zwecke dienten. Wenn er nur im Sause des Gastwirths sein könnte, so konnte er hossen, niese leicht einmal seine Geliebte zu sprechen, sie wenigskens häusiger zu sehen. An einem Rittage sah er endlich daß die Lante ihr Essen aus dem Gasthose holen ließ, und in demselben Augenblick war auch sein Plangemacht.

Er ging nun noch hausiger in der Straße auf und ab, die Augen immer nach den Fenstern der schonen Frau im Gasthose gerichtet; sie bemerkte seine Aufmerksamkeit und sah ihn jedesmal nach, wenn er vorzbei ging; nach einigen Tagen grußte man sich sehe freundlich, und beibe warteten nur auf eine Gelegenbeit, um sich mundlich noch naher kennen zu lernen.

Diese fand sich bald, da fie von der Frau des Saules emfig gesucht ward. Anton war auf der Promenade, und es war schon spat; Jedermann ging schon nach hause, nur ein sehr elegant gekleidetes Frauenzimmer ging noch auf und ab; als Anton naher kam, sah er, daß es die hubsche Frau aus dem Gasthose sei. Er verfäumte nicht die Unterredung ans

jufangen, und fie klagte, daß eine Freundin ihr Wiere nicht gehalten habe, und fie fie num auf ber Promenade so lange vergebens habe erwarten muffen. Nur Ihre angenehme Gesculschaft kann mich entschädigen, toloß sie, und er reichte ihr ben Arm, um sie nach Pause zu führen.

Unterweges frente man fich febr, daß man fich habe fennen lernen; Unton munichte, daß er ofter bas Glud haben mochte, Dadam gu febn; Dadam ginbe net antwortete, daß bas Glud auf threr Geite fein warde, daß aber ihr Dann übertrieben eiferfüchtig fei. und dahet feine Befuche von jungen Leuten in feinet Familie bulbe. - Gie alfo murben mich nicht ungern feben, Dadam? fragte Anton mit einem gort fichen Blick. - Ein fanfter Bandebrud war die Unte wort. - Run fo werd' ich bald bas Bergnugen bas ben, Gie recht oft ju feben! - Er tufte ihre Sand, fie fanden vor dem Saufe und fie verließ ibn. Unton marf noch einen Schwermuthigen Blick nach ben Fenftern feiner unglucklichen Geliebten : ja, rief er aus, ich muß bich befreien, arme Caroline! gebe nur der himmel, daß mein Projett diesmal gelingen. moge! hold, und pall the first were beit frinch

Am folgenden Tage stand herr Lindner in seinem Zimmer und rauchte sein Pfeischen, als ein Bestienter von sonderbarem Ansehn hereintrat. Er trag eine abgeschabte Livree, und vom alten hute sing ein langer Flor über den Rucken; eben so war ein schwarzer Flor um ben linken Arm gewickett. Sein Gesicht war betrübt; er wischte sich die Angen und machte ein paar tiefe Verbeugungen. Bas will Er, mein

Freund? fragte Lindner mit einer tiefen Bafffimme.

— 26, verehrungewürdiger herr, flagte ber Bediente in einem weinerlichen Loue, ich tomme ber, Sie recht sehr um eine Gefälligfeit zu bitten.

Lindner. Sier wird nichts gegeben, mein Breund. —

Bediente. Ich verlange auch kein Allmosen.

Lindner. Dun, mas verlangt Er benn?

Bedlente. Saben Gie Beit, und wollen Sie Bewogenheit haben mich anzuhoren?

Lindner. Red' Er.

Der Lakai von der traurigen Gestalt rausperte sich und bob dann feine Erzählung an: 2ch, mein werths geschäßter Berr, so wie Gie mich da vor sich febn, bin ich ein ehemaliger Bedienter von einem herrn, beffen Gut vier Deilen von hier liegt. Gehn Gie, es mar ein driftlicher und guter herr, aber, Gott hab ibn felig, nun ift er verftorben, wie Gie auch an meiner Trauer febn tonnen, und ich bin außer Dienft gefest. Dun murbe es mir freilich mohl nicht an einer neuen Berrichaft fehlen, wenn ich mir die Dube geben wollte, mich barnach umgufehn; aber fehn Gie, mit Ihrer Erlaubnig, fo ein driftlicher Dann ber felige Berr auch war, ber gewiß feinem Menschenkinde ju großen lleberlaft machte, und ber auch als ein vols liger Chrift gestorben ift, und mir etliche hundert Thaler in feinem Teftamente vermacht bat: febn Sie, fo hab' ich boch, wie man wohl zu fagen pflegt, im Lataienstande ein Saar gefunden. Dicht, als ob die Arbeit ju fcmer mare, nein, Gottlob, grabe umge:

tehrt; aber man sieht doch geen gerade aus, und wunscht mit der Zeit auch einmal ein nahrbarer und seshafter Mann zu werden, der doch auch seine Famisse ehrlich und fleißig ernährt; und sehn Sie, das fann man als Bedienter zeitlebens nicht, und darum bin ich eigentlich zu Ihnen gekommen, um Sie zu bitten, hochgeschäßter Herr, einen armen, verwaisten Teuselstur Geld und gute Worte in Ihre Dienste zu nehmen, damit er einmal als Koch sein Stücken Brod essen fann; denn ich denke immer, wer andern zu essen giebt, sur den sällt auch wohl selber etwas ab, und das liebe Essen ist denn dabei doch eine Waare, die nie aus der Mode kommt.

Er ist ziemlich weitlauftig, mein Freund, sagte ber Gastwirth; indem er ihn noch einmal genau betrachtete. Wenn wir über bas Lehrgeld einig werben konnen, so will ich ihn behalten.

Mit dem Kontrafte wurde man bald fertig, und der neue Lehrling ward in die Ruche eingeführt.

Wie freute sich Anton über seine glückliche List, als er mit der weißen Küchenschürze herumlief! Wie erstaunte die Frau, als sie am Mittage ihren Liebhaber als Küchenjungen vor sich stehen sah! — Unster verliebter Projektmacher hatte nun vor's Erste alle seine Zwecke glücklich erlangt; er war ein Mitglied des Hanses geworden, ohne vom Wirth erkannt zu sepn; die Frau hatte geglaubt, es geschehe ihrentwegen, und er hosste sie durch seinen Verstand bald in sein eigentliches Interesse hineinzuziehen. Er wünschte nun nichts sehnslicher, als daß die Magd der alten Lante einmal krank werden möchte, um so glücklich zu sepn, seiner Geliebsten das Essen hinüberzutragen.

Auch dieser lette Bunfch ward erfallt, und er bes
stand so lange darauf, das man ihn hindberschicken
solle, bis es geschah. Caroline hatte sich bald durch
ihre Freude vertathen, als sie ihren Geliebten wieder
vor sich sah; er winkte, sie mäßigte sich, und die Lante
war diesmal einfältiger als gewöhnlich, und hatte nichts
gemerkt.

Er sahe nun Carolinen taglich, und sie untere hielten sich burch zärtliche Pantomimen; die machsame Alte aber verhinderte beständig, daß sie mit einander sprachen. An einem Lage war die Gelegenheit gunstig, und Anton gab seiner Geliebten einen Zettel und eine Feile, die er zu dieser Absicht bei sich trug. — Flieben Sie, stand auf dem Papiere, benugen Sie dieses Instrument, ich sehe keine andre Nettung.

Salb wider seinen Willen war unterbest die Bestanntschaft mit Madam Lindner auch fortgeschritten. So sehr ihn in manchen Augenblicken die Untreue ärgerte, die er täglich gegen seine Bielgeliebte beging, so war doch die Schönheit der Frau und die gunstige Gelegenheit gar zu verführerisch. Er hätte sich auch den Haß der Frau zugezogen, oder hätte sich ihr wohl gar verdächtig gemacht, wenn er eine Intrigue plöslich wieder abgebrochen hätte, die er doch selber eingeleitet hatte, und der zu gefallen er sich nur, wie sie sich eins bildete, verkleidet in ihr Haus geschlichen hatte. — Was konnte er also thun? Unter einer zwiesachen Gestalt diente er der himmlischen und irdischen Benus.

Er fonnte es nicht vermeiden, daß fein herr ihn nicht bisweilen verschielt hatte; er wurde an einem Tage fehr verlegen, alle er mit einer Nechnung in das Bimmer eines alten Universitätsfreundes trat, der fich seit einiger Zeit in dieser Stadt niedergelassen batte. Unt on war sogleich erfannt, und um nicht das Berfährlichste zu wagen, mußte er seinen Freund Milberg zum Mitwisser seines Geheimnisses machen. Man lachte und trank auf die Gesundheit der unbekannten Geliebten, denn Anton war doch so klug gewesen; ihm nicht den Zusammenhang der ganzen Sache zuentdecken, er hatte ihm bloß gesagt, daß er diese Berktleidung nothig gefunden habe, um eine Intrigue, die ihn jest beschäftige, zu Ende zu suhren. Beide trennsten sich, indem naturlicher Weise Milberg die strengste Berschwiegenheit versprach.

Anton lebte indes in einer großen Einformigfeit fort, er sah Carolinen oft, sprach sie aber nie, weil dies die Bachsamkeit der alten Tante unmöglich machte.

— Mit Schrecken sah er an einem Morgen vor seinem Gasthofe den Herrn von Birkheim und den alten Ahlfeld aus einem Wagen steigen; sie kamen, um zu sehen, ob sich Caroline nach einem halben Jahre gebessert habe. Die beiden Angekommenen logierten in Lindners Gasthofe und es ward ihm sehr schwer, sich vor ihren Blicken zu verbergen.

Aber bald drohete ihm noch ein neues Unglud; die Eifersucht bereitete seiner Seele neue Schmerzen. Sein Freund Milberg begegnete ihm auf der Straße, und redete ihn an: sage mir, lieber Freund, was ist das für ein Mädchen, das dir gegenüber wohnt? — Bo? — In den Fenstern mit den Eisenstangen bei dem alten häßlichen Weibe. — Ich erinnere mich. — Sie ist ein Engel; ich gehe alle Tage vorbei, um nur zuweis len das himmlische Gesicht zu sehen; ich denke, Sie

muß mich balb tennen lernen. Beift du nicht, ob man in bem Saufe Buteitt haben tann?

Beiter war nichts nothig, um Antons Geele mit ber peinlichften Unrube ju fullen. Schon fieht er in feinem Freunde einen neuen Rebenbuhler ;. fcon babert er von neuem mit bem Schicffale, bas ibn obne Raft verfolgt; er fieht fein anderes Mittel als Die Aufmertfamkeit feines Freundes auf einen andern Gegenstand gu lenten. Daber beschrieb er ihm die Schonheit ber Madam Lindner, behauptete, bag eine Befanntschaft mit biefer ungleich leichter und bantbarer fei, als mit ber Schonen binter bem Gitterfenfter, gestand endlich, daß er felbst mit diefer in einer vertrauten Bertindung ftebe, jest aber diefer Intrigue überdrußig fet - Dilberg ward wirklich auf die Erzählung feines riferfuchtigen Freundes aufmertfam, und da diefer ihm oftmals verficherte, daß: Dadam Lindner nicht zu ben graufamen Schonen gebore, befchloß er wirklich, einen Angriff auf ihr Berg an versuchen.

Er ging vor dem hause vorbei, und sabe sie am Fenster; die Beschreibung und die Lobeserhebungen seinnes Freundes schienen ihm nicht übertrieben. Er suchte nun ihre Ausmerksamkeit auf sich zu lenken, aber alle seine Mühe war umsonst. Er ließ sich dadurch nicht abschrecken, sondern ging um so fleißiger durch diese Straße, und ward ans Sigensinn am Ende wirklich in Madam Lindner verliebt. Wenn er sie auf der Straße sah, ging er ihr nach, in der Kirche stellte er sich neben sie und suchte sie anzureden; aber sie gab weiter gar nicht auf ihn Acht, oder schreckte ihn mit einer sehr kurzen Antwort zuruck. Es mag beim ersten

Anblick sonderbar scheinen, daß viele Beiber, die fich kein großes Bedenken daraus machen, ihrem Manne untreu zu sein, ihrem Liebhaber eine unwandelbare Treue schenken. Dies gehort zu den eigenstnnigen und wunderbaren Launen des weiblichen Geschlechts, die sich am Ende auf eine feine Delikatesse hinaussühren lassen, die dem mannlichen Geschlechte ganz zu sehlen scheint.

Difberg ward burch fein Unglud gegen feine Geliebte und gegen feinen Freund aufgebracht; ba ihm alle Befuche miggludten, befchloß er fich an beiben gu rachen; er bachte auf ein Mittel, feiner Rache auf eine qute und wirkfame Art. genug ju thun. 21n. ton fab indeß mit blutenbem Bergen bem alten Able feld taglich feine Beliebte besuchen, et vermunschte thn im Bergen, aber diefe Berminfchungen fonnten ihm nichts helfen, er mußte in jedem Augenblicke furch: ten, daß Caroline ibre Ginwilligung gut ber verhaße ten Berbindung geben murbe. -Milbera fprach ibn wieder und fagte, daß er eine Bitte an ibn babe: Dadam Bindner, fagte er, ift gegen alle meine Bits ten taub, fur alle meine Aufmertfamfeiten blind und unempfindlich gewesen; ich achte fie feitbem um fo bos her , nur furchte ich , bag ich fie burch meine Bubring. lichteit beleidigt habe, und bas murde mich franten. Um mich zu überzeugen, daß fie feinen Groll gegen mich hat, mußt bu fie überreben , baß fie mich in beis ner Befellschaft in meinem Bartenhause befucht, wir wollen bann frob mit einander fein, und wenn es nos thig fein follte, gine allgemeine Berfbhnung feiern.

Un ton hatte viel bagegen einzuwenden, aber fein Freund horte nicht eber auf ihn gu bitten, und gu

geden die er ihm rerfprochen hatte, bei seiner Geliebten alles anzuwathen, um fie in die Gesellschaft seines Freundes ju fibren. Modam hatte noch welt mehr dagegen einzumenden, sie gab ober auch den dringenden Bitten ihres Liebhabers nach, und der Lag ward sessigesest, an welchem sie den Freund in seinem Gartenhause besuchen wollten. — Sie ahndeten nicht, daß dieser Lag für sie ein Lag des Unglücks sepn würde.

Milberg machte alles zu ihrem. Empfange bereit, er ordnete die Safel febr geschmackvoll an, schrieb aber in der Bosheit seines herzens zugleich einen Brief an den eifersuchtigen Rann, worin er ihm meldete, daß wenn er seine Fran in artiger Gefellschaft finden wollte, er nur nach einem Gartenhause, welches er ihn naher bezeichnete, um eine gewisse Stunde kommen follte.

Madam Lindner ließ sich von Anton, der sich am heutigen Tage wieder in seine ordentlichen Rleider geworfen hatte, nach dem Gartenhause führen. Man ist, trinkt und lacht, als man ploglich ein Gepolter vernimmt.

Milberg geht fort, um zu sehen, was es giebt und kömmt nicht wieder; das Gelärm nähert sich immer mehe, schon unterscheidet man die tiefe Baßstimme bes alten Lindner; Madam will in Ohnmacht fallen, und Anton weiß nicht was er thun soll. Die Thur öffnet sich, und der erboste Mann tritt herein, die Frau fällt wirklich in Ohnmacht und Anton ersschrickt. Alles ist erstaunt sich hier anzutreffen; der Liebhaber kann nicht begreifen, durch welchen unglücklichen Zusall sich der Mann hieher veriert habe, und

der Mann feht wie versteinert, be er den Abbendies gen als einen jungen herrn und als den Liebteder seiner Frau wlederfindet. Hinter dem Geum Eindner zieht eine ganze Schaar von Marquere, Kochen und Hausknechten einher, jeder mit den Maffen seines Staudes versehen, alle stehn stare ba und betrachten den verwandelten Küchenjungen, der sich Mahe giebt, Mad dame, die noch immer in Ohnmacht liegt, ins Leben zurückzurusen.

Sie schlug endlich die Augen wieder auf, und Anton jog den Degen, um sich durch seine Feinde einen Weg zu bahnen; sie wichen ihm alle aus; und er gewann das freie Feld. — hier sah er in großer Eilden herrn von Ahlfeld mit mehreren Bedienten zu Pferde vorbeisprengen; er erfuhr von dem einen, daß Fraulein Caroline ihrer Tante entwischt sei, und man ihr jest nachsese.

Unglucklicher Anton! rief ber Liebhaber jest in Berzweifelung aus. — Sie ist entflohen, entflohen ohne dich, ein Freund hat dich verrathen, eine Geliebte verläßt dich, alle Plane, die ich aufbaue, wirft das verhöhnende Schickfal wieder um; ich verliere meine Zeit und meine Muhe in einem langweiligen, unaufs hörlichen Spiele, das mich nie gewinnen läßt. — Er bedachte in der Leidenschaft nicht, daß er manches aus seinem Plane wohl hatte weglassen konnen, und daß er das Schickfal also fehr mit Unrecht anklage.

Wohin follte er fich nun wenden? — Bohin war Caroline entflohn? — Er überläßt fich auf gut Gluck bem Bege, schweift umher, sucht Carolinen in allen Balbern, und nach einigen

Bogen tomint et mitte und bergweiftligentell in ber Beffbeng des benachbarten Furften an. Er geht durch alle Straffen, er tehrt in einem Gasthose ein, er fragt auf eine verstedte Art nach seiner Beliebten; aber baist tein Mensch, ber ihm Antwort geben tann.

Er hoffte immer noch, Radrichten von feiner Beliebten zu bekommen, darum blieb er långer in der Residenz. Er machte auch einige Befanntschaften, Die ihm die Beit verfurzten, und nach einiger Beit jog eine bubiche Raufmannsfrau, die ihm gegenüber mohnte, feine Mugen auf fich. Gie bemertte ihn ebenfalls, und ohne baß er es wollte, war bald ein Mugengefprach zwischen ihnen entstanden. Da er Carolinen nicht wiederfand, fo fuchte er fich ju gerftreuen, und bies Abentheuer ichien ihm alfo recht von felbit in ben Beg gu tommen. Der Mann diefer Frau handelte mit Tuchern und Gachen, die jum Angug gehoren. Anton bemerfte ben Mugenblick, in welchem ber Dann que ging, und fogleich war er felber bei ber fconen grau im laben. Gie ward roth, verlegen, und fragte: was gu feinem Befehl ftebe? Er forderte eine gefticte Befte, und die Frau suchte ihren gangen Laden durch, ohne bas Berlangte finden ju tonnen, und fcamte fich ends lich, da eine Menge von Beften vor ihr lagen. bezahlte, mas fie gefordert hatte, ohne auch nur im mindeften ju handeln, und da er nur gegenüber mohnte, nahm er die Wefte felbft mit fich.

Es schien ihm jest eben nicht unschieflich, daß er sich nach ihrem Befinden erkundigte, wenn er vorbeiging; daß er sich bei dieser Frage etwas lange aufhielt, und hundert andre Fragen und Bemerkungen in sie verstocht,

tann man leicht vermuthen. Sie verftanden fich bafd beibe, und Caroline war halb vergessen — Der Leichtsfinnige, vielleicht aber, daß seine Strofe nicht ausbleibt.

Er lernte auch den Mann tennen. Berr Bage mann mar eine fleine, ziemlich alte Figur; vierzig Jahr alt, und gegen febermann freundlich und boffich; er hatte chedem Philosophie ftubirt, und in mußtgen Stunden war fie noch jest fein Stedenpferd. freute fich jedesmal, wenn er in einem Gefprach weil und daber fagen fonnte, nur mußte ber andre oft fehr von der Langenweile leiden, wenn er ihm alle feine Grunde auseinander feste. Diefer Mann gewann bald ben Beld unfrer Geschichte fehr lieb, weil biefer noch immer nicht gang den Philosophen verlängnen fonnte. Sie disputirten oft mit einander, und einer überzeugte Anton ward auch zuweilen zum den andern nicht. Mittagseffen gebeten, und hatte nun defto ofter Gele: genheit, die liebensmurdige Frau gu fprechen, und feine Unterhandlungen fortzuseten. - Gie maren balb mit einander einig, und jest besuchte fle Unton gwar nicht mehr fo haufig offentlich, aber defto ofter fchlich er fich heimlich zu ihr.

Er trat an einem Morgen ans Fenster — und — sieht er recht? — darf er seinen Augen trauen? — Caroline sigt in dem Anzuge eines Dienstmadchens in dem Laden der Madam Bagemann! — Nein, er irrt sich nicht, sie ist es, und er taumelt erschrocken zuruck.

Er freute sich, daß er Carolinen wieder gefuns ben hatte, und doch verdroß es ihn halb; vorzüglich, daß er sie jest, und unter diesen Umftanden wieder: er wieder, daß dies ihm eigentlich lieber sein matte, daß der Umgang mit dieser Frau ihm vielleicht seiber behulstich sein dinne, um Carolinen wieder in eine anständigere Lage zu versesen. — Er wiegt fich mit hundert Worstellungen ein, und redet einer Leidenschaft das Wort, Indem er noch über Carolinens Austend nachzudenten glaubt.

Ser schlich zu Madam Wage mann hindber: Daben Sie, fragte sie ihn, das hubsche Madchen bes merkt, das seit gestern in meinen Diensten ist? — Dja! — Ei, wie lebhaft Sie antworten; nur keine Une treue, mein Herr! — Wie können Sie daran denken? Uber wo haben Sie sie fie her? — Sie kam gestern zu mir, und bat so stehentlich, daß ich sie in meine Dienste nehmen sollte udaß ich's dem armen hubschen Kinde nicht abschlagen konntes

Anton fant bald Gelegenheit, Carolinen allein zu sprechen; um fich nicht zu verrathen, mußten fie beibe die Freude über ihr Wiedersehn unterbruten. Er verdeckte sein Verhaltniß mit Madam Wagemann, und vertröstete seine Geliebte auf eine baldige Befreiung aus ihrem jesigen Stande. Er versprach alles anzuwenden, um sobald als möglich mit ihr glucklich zu sein.

Sie erzählte ihm, wie sie an demselben Abend entflohn sei, ale sie mit Ahlfeld hatte verlobt werden sollen; nach manchen Drangsaten habe sie sich hicher gewandt, und um nicht so leicht ausgefunden zu werben, Dienste genommen.

Die Frau Bagemann war auf ihren Liebhaber eiferfüchtig, und ließ ihn baher in ihrem Saufe nicht

allein; auterdem fand fich aber auch beine Geiegenheit, bas Anton seine Geliebte sprechen komite, und so schlich eine Woche nach der andern hin. — Den Rachbarn und Freunden Wagsmanns war indessen das Berhältniß zwischen der Frau und dem jungen Mensichen nicht verborgen geblieben; es glebt immer eine Menge dienstfertiger Leute, die sich ein grades Berdienkt daraus machen, auch den Shemann über solche Berdienkt daraus machen, auch den Shemann über solche Berdienkt das machen, auch den Stebe zur Lugend, sondern aus bloßer Freude an Zwist und an Klatzschereien.

Der philosophische Kausmann horte aber nur wenig auf das, was ihm alle seine Nachbarn so häusig ins Ohr sagten. — Ich bin, sagte er zu sich selbst, der Treue meiner Frau versichert, denn sie hat sie mir versprochen; sie hat bisher alles gehalten, was sie verssprochen hat, warum soll ich denn nun glauben, daß sie gerade dies Bersprechen nicht halten wird? Es giebt hier nur zweierlei Falle. Entweder meine Frau liebt mich, nun so bin ich gewiß, daß sie mir ihre Treue bewahrt: oder sie liebt mich nicht, was kann mir dann vernunstigerweise daran liegen, wenn sie ihre Treue bricht?

Man fieht, herr Bageniann war ju einem Chemann geboren, und wenn alle Manner fo bachten, wurde man nicht fo oft in ben Familien bie traurigen Scenen fehn, die die Eifersucht veramlagt.

Die Einflusterungen horten aber nicht auf, ja man fagte es dem Raufmann bald ganz laut. In allen Gesellschaften fing er mit seiner Kaltblutigkeit der Gesgenstand des Spotts zu werden; man nannte ihm so oft das Wort Ehre, und suchte sein Gefühl bafür

empfindlich ju machen, daß sein Blut am Ende anfing schneller zu laufen. Fremdes Gefühl stedt mis oft an, wir nehmen weit leichter von einem Fremden ein Borurtheil auf, als daß wir uns von seinem Grunden überzeugen lassen. Er nahm sich aber dennoch vor, seine Frau nicht eher zu bestrafen, bis er sich mit sie nen eignen Augen von ihrer Untreue überführt hatte, und dazu fand sich sehr bald Gelegenheit.

Er that eines Tages als wenn er ausgehe, und fah, daß bald nachher Anton nach feinem Saufe bins überschlich. Durch eine hinterthur tam er gurud, de nete mit feinem Sauptschluffel die Bimmer, und ging in einen Saal, der dicht an die Schlafftube feiner Frau fließ. Er hatte nicht nothig gehabt, durch bie Spalte ber Thur zu febn, um vollig von ihrer Uns trene überzeugt ju fein; aber er wollte bennoch auch fein Muge überzeugen, und nun fah er eine Scene, Die Julio Romano vielleicht fehr mablerifch murbe gefunden haben, und auf die Aretino vielleicht febr niedliche Berfe gemacht batte; ihm gefiel aber biefe Perfpettive gar nicht, und feinem Gedachtniffe wollte tein einziger Bers beifallen. - Er fcblich fich wieber fort und nahm fich fest vor, sich an feiner Frau auf eine eremplarifche Art ju rachen.

Er verbarg indest diesen Borsatz sehr geschickt; er war gegen seine Brau und ihren Liebhaber eben so freundlich, als gewöhnlich, und sprach eben so gern als sonst über philosophische Materien. Acht Tage warren indest verstossen, als Wagemann unsern Helben zum Mittagsessen zu sich bat; es war oft geschehen, und niemand fand darin etwas Aussallendes. — Anston fam, der Rausmann war sehr vergnügt, und

trank bei Tifche mehr, als gewöhnlich; fo daß er am Ende einen giemlichen Rausch zu haben schien. Die Frau und ihr Liebhaber lachten oft aber feine Spage und tomifchen Stellungen, und et lachte felber and vollem Salfe mit. Gegen Abend fchlug er felbft zuerfe vor, nach der Romodie ju fahren, und man nahm gern feinen Borfchlag an; die Frau bat nur um bie Erlaubnig, auch ihr Dabden mitnehmen ju burfen, und ber Dann willigte um fo lieber ein, weil er biefe mit in das Complot gegen feine Chre verwickelt glaubte. Man fuhr weg, und der Rutscher hatte fchon am vor rigen Lage feine Ordre befommen. Der Ragen balt fill. alle erstaunen; ber Dann bittet feinen Freund auszusteigen und ju flingeln; diefer thuts. - Bo find wir benn? ruft die Frau; die Rlingel wird gezos gen, eine große eiferne Gitterthur geht auf, und ber Bagen rollt binein.

Anton sieht noch immer in tiefen Gedanken vor der Thur, immer im Begriff, noch einmal zu klingeln, um zu sehen, wo seine beiden Geliebten geblieben sind. — Die Thur offnet sich wieder, der Wagen fahrt wieder heraus, der Kausmann nur allein dring nen, der aus vollem Halfe lacht, als er Anton noch vor der Thur stehn sieht.

Sin altes Mutterchen ging grade burch die einsame Straße, und Unton geht auf fie ju, um ju fragen, was das große Gebaude mit der eisernen Thure fur ein haus sei. — Dies Gebaude da? je, das Ges fangniß, lieber herr. — Anton fuhr jusammen.

Wird das Schickfal, fagte er ergrimmt durch die Bahne murmelnd, noch nicht bald mude fein, mich gu

verfolgen? — Diesmal fagte er weiter nichte, denn Schmers und Born überfielen ibn zu ploglich.

Er ging mit ber alten Frau, die in ber Mabe mobnte, und ba in ihrem Sause grade ein Zimmer leer mar jog er bei ihr ein. - Er erfuhr von ihr, daß der Drafibent von Dobefeld, ein fehr frenger und harter Dann, neben andern Gefchaften auch die Obere aufficht über das Gefängniß, oder Correttionshaus habe ; baß er die Buchtlinge fehr freng halten ließe; daß fie felbft einmal in Gefahr gewesen fei, hineinzutommen, weil fie aus driftlicher Barmbergigfeit zwei armen bets liebten Leuten in ihrem Saufe Bufammentunfte ver-Schafft habe; daß die Frau des Prafidenten aber eine besto autherzigere Dame fei, daß fie besonders viel von ben herren Geiftlichen halte, und in manchen Stunden auch über ihren Dann viel vermoge. - Anton ließ von allem dem, was fie ihm erzählte, fein Bort auf die Erde fallen.

Bagemann und der Prassent waren ein paar alte Freunde; daher war es dem Kausmann sehr leicht geworden, mit ihm die Bestrafung seiner Frau zu versabreden. — Dem Prassenten siel bald Carolinens Schönheit auf, und da er horte, daß sie unschuldig sei, gab er ihr heimlich ein Zimmer in seinem Hause zu bewohnen, und bestürmte sie täglich mit Bitten und Versprechungen. Caroline aber war taub für seine Stimme; sie dachte nur immer an ihren unglücklichen treulosen Liebhaber.

Diefer hatte noch immer nicht gelernt, daß seine Plane nichts taugten, und hatte schon wieder einen andern fertig, der so genau auf die Umftande kalkulirt war, daß er gar nicht zweiselte, er muffe den glucks

lichsten Erfolg haben. Schon am folgeuden Mergen, geht er in dem eleganten Anzuge eines Geistlichen dem Dause des Präsidenten vordei; die schlanke Figur, das blühende Gesicht zogen die Ausmerksamkeit der Präsidentin auf sich; et sahe sie und grüßte sie sehr ehrerz bietig; freundlich erwiederte sie diesen Gruß. — Läge lich ging er ein paarmal vor dem Hause vordei; sie stand jedesmal am Fenster, jedesmal wechselte er mit ihr ein paar zärtliche Blicke. — Die Alte war die Bertraute seiner Intrigue, und sie rieth ihm jest, ein Billet an die Präsidentin zu schreiben, das sie selber überbringen wolle. — Er folgt ihrem Nath, und die Alte macht sich auf den Weg.

Die Prasidentin freut sich, eine alte Bekanntschaft wieder zu sehen, sie nimmt den Brief, und die Alte entscrnt sich wieder, um am Nachmittage Antwort zu holen. Sie hat schon angesangen, ihn zu lesen, aber ihr Mann ist heimlich ins Zimmer getreten, und nimmt ihr ist mit einer ploglichen Wendung den Brief aus der Hand. — Er liest, und sie kann nichts anders thun, als in Ohnmacht fallen.

## Schonfte Frau,

Werben Sie meine Ruhnheit zu groß finden, wenn ich, als ein Unbefannter, es wage, Ihren unwidersstehlichen Reizen zu huldigen; wenn ich sogar wage, Ihnen dies zu gestehn? Aber verbieten Sie der Sonne zu leuchten, und Ihrer Schönheit die Augen aller Manner auf sich zu ziehn. — O horen Sie einen unglücklichen Liebhaber an, der aus mehr als einer Ursache Sie zu sprechen wünscht, den das Schicksal zur Berdammniß scheint auserlesen zu haben, daß er

in hoffnungslofer Liebe verschmachten soll. Horen Ste mich an, das haus der Ueberbringerin ist ein Zustuchte ort für geheimnisvolle Geständnisse; wenn Sie mich unaussprechlich gliscklich machen wollen, so machen Sie, daß ich Sie heut Abend dort sprechen kann, nur auf wenige Minuten, nur um Ihnen ein Geheimnis und eine Bitte vorzutragen, an deren Erfüllung mein Leben hängt. — Finden Sie diese Worte zu vernet, und habe ich überhanpt, von Ihrer Schankeit gebleitock, zuviel gewagt, zurnen Sie auf mich; so mus ich unterschreiben

mit ber Unglucklichfte aller Sterblicheni.

Er hatte diefem Briefe mit Borbevacht biefe zweit bentige Wendung gegeben, weil er ber Prifibentin seine Liebe zu Carolinen und ihr Schickal entbecken wollte: ob dieser Plan ting gewesen ware, fteht noch immer zu bezweifeln, bai er aber sogleich in der Unilage durch einen Zusall scheiterte, so hat die Erfahreung nichts darüber entschieden konnen.

Der Prasident wuthete, und seine Frau warf sich ihm zu Füßen; sie betheuerte ihre Unschuld, er horte sie nicht. — Wie kann der Inde so frech sein, eief er aus, wenn er Sie nicht gesprochen hat? — Aber ich schwore Ihnen, daß es so ist. — Gut, wir wols sen sehn, segen Sie sich nieder und schreiben, was ich Ihnen bittiren werde.

Die Frau feste fich nieder, und der Prafident Dits fitte folgendes Billet ?

## Being bert in an in un

So gerne ich Ihren Borfchlag annihme, fo seh ich mich boch gegmangen, houte ju haufe ju bleiben. Aber

um vier Uhr bin ich alfeln, machen Sie mir das Geragnugen, mich zu besuchen, aber in weiblichen Kleibern; die Ihnen gewiß sehr gut stehen mussen. Ich bin

come with me will have

Wie freute sich Anton, als er dieses Papier ere hielt! Er ahndete nichts von seinem Ungluck. Die Alte mußte sogleich einen weiblichen Anzug besorgen; er kleidete sich an, und ging mit tausend hoffnungen nach dem Hause des Prasidenten. — Ein Bedienter führte ihn in das Zimmer der Prasidentin, und hat ihn nur einen Augenblick zu verweilen, da die Prasidentin Besuch habe, der sich aber bald entfernen wurde.

Unton bort Jemand fommen, er wird blag, benn es ift ber Prafident. - Da meine Frau, fing biefer an, noch nicht das Bergnugen haben fann, Gie ju feben, fo mare es febr ungrtig von mir, eine fo fchone Dame gang allein gu laffen. Dan fest fich, und der Drafident fangt ein Gefprach an, bas bem verfleibeten Unton die bochfte Angft verurfacht. Er feht auf um fich zugentfernen, ger verfpricht ein andermal wies ber ju fommen, aber ber Prafident nothigt ibn fo dringend da gu bleiben, daß er es nicht abschlagen tonnte. - But, daß ich baran bente, fing ber Pras fident wieder an , Gie tonnen mir vielleicht einem Rath ertheilen, in einer Gache, die mir fehr auf bem Berjen liegt. - 3d2 - Gin unverschamter junger Beiftlicher hat die Frechheit, fich in meine Frau ju verlieben, das fonnt' ich ihm vielleicht noch verzeihen; aber fehn Gie, er ertuhnt fich, ihr biefen fcandlichen Brief ju fdreiben. - Eragab Unton feinen eigenen Brief; ber ungluctliche Liebhaber machte Dienes vom

Stuhl zu fallen. — Runt, was sagen Sie, fragte der Prafficent, wie wurden sie diesen Riederträchtigen bestrafen 1— Ich wurde ihm verzeihn, sagte An ton stotterno! Da sind Sie frommer, als ich, denn das ist gar nicht mein Bille, sondern ich habe diesen Unverschämten kommen lassen, um ihn recht derbigt zuchtigen.

Anton zitterte heftig; der Prasident winkte und vier Bebienten traten heren, jeder mit einer großen Ruthe bewassnet. — Sie warfen sich auf ihm, und vollzogen eben die besohlne Erekution an ihm. Bei jedem Streiche rief Anton aus: O Schickal, Schick sall welch ein schändliches Ende nehmen auf deinen Besehl alle meine Plane im

Als diese Buchtigung vorbei war, glaubte er fich entfernen zu konnen, aber der Praffbent trat ihm in den Wegt willen Bir find noch nicht fertig, sagte er, wir wollen noch beide einen guten Freund besuchen, einen Prataten, dem ich woch einen Geistlichen überlies fern will, der seinem Stande so große Ehre macht.

Anton's Bitten waren vergebens, er wurde bie Treppe hinuntergeführt, es war unterdes Abend gewors ben, eine Kutsche hielt vor ber Thur und man stieg hinein. — Bor dem hause eines Priors ward still gehalten, man ging hinein, der Prasident voran, und das Madchen, das ihm folgt, sinkt dem Prior weinend in die Arme, es war Caroline, seine Nichte.

Sie hatte in der Dunkelheit vor dem Sause die hand ihres Geliebten ergriffen, und war statt seiner in den Wagen gestiegen; sie bat jest kniend den Prassidenten im Namen ihres Liebhabers um Berzeihung, der ihm nach der harten Züchtigung auch gern vergab,

fo wie seiner Frau, die jest den Schein der Unschuld für sich hatte. Anton ward geholt, er überlich sich ganz der Empsindung der Zärtlichkeit, als er Carrolinen wieder sah, und damit er endlich einmal etwas zum Lobe des Schicksals sagen konne, kam noch an demselben Abend Carolinens Bater an und trat bei dem Prior ab; vom allgemeinen Flehen bestärmt, verstand er sich zu einer ansehnlichen Auskeuer, und Anton erhielt nach so vielen Leiden und Widerwartigkeiten zu seiner Berbindung mit Carolinen die Einwilligung seiner Eltern.

Der Kaufmann Wagemann nahm feine Brou, allen feinen Nachbarn gum Trop wieder zu fich; er war feitbem noch hartnäckiger in feiner Philosophie geworden, und lebte mit ihr, wie ehebem.

Am hochzeittage fagte Unton, indem er feine Frau in feinen Armen hielt: o Schlafal, fo haft bu bich endlich mit mir verfohnt? —

So tief liegen manche Schwachheiten im Menfchen. Das Schieksal hatte es nie der Muhe werth gefunden, sich mit ihm zu entzweien.

Der alte Ablfeld fagte um fich zu troffen; 3ch febe, das Schieffal will durchaus, daß ich fein betroz gener alter Sbemann werden foll.

## Die mannliche Mutter.

Erjählung.

1795.

read tree Companies over Allega trans Ofmanhall Biet & Ser waren tale, alle Engingungen ter Lette, Inf. dur Leiden und begeiten, annhehmer gehiren. Ele diebe ift es element, die perschele gleich eine bec Wolfenburg each inuit bei ibr water, bei i seiregilichteten, ig taufgu inte ister pie Veten normalis trada dina unidual din central di 🕏 1.10. 110 g person experient bearing the entire of the action

Gerate in einer ber beften Reden, bie seiner ber bes ruhmteften Prediger von ber Rangel bielt, war ies, in welcher ber lunge Baron von Bieberfelbufeine Mux gen auf bas funge fittfame Fraulein von Bergen watf. Die Riechen dienen fehr oft gum Gottesbienfte det Liebe, und bie beiben jungen Leute fahen fich bier ofter; er ging ihr nach wenn' fie die Rirche verließ, und fand jedesmal Gelegenheit, ihr etwas Berbindliches gu fagen, ober ihr in bem Gebrange ben 2rm gu bieten, to daß die arme Amalie jedesmal mit einem feuerros

then Gesichte aus der Kirche in die freje Luft trat. Ihrer Mutter, die eine sehr flinge Frau war, ent. gingen, troß ihres scharffichtigen Blickes, alle Diese Rleinigfeiten, wie es benn fehr oft bei verständigen Leuten ber Fall ift. Sie erhalten ihren Scharffinn in einer ununterbrochenen Thatigfeit, und überfeben vollig eine Menge von geringfügigen Umffanden, Die nur gar ju oft, im Fortlaufe der Beit, ihre flug aus. gedachten Plane gertrummern. Amaliens Dutter war eine Frau mit einer afast mannlichen Gemutheart; fie hatte in ihrer Jugend viel gelesen und gedacht; ja fich: felbft mit einigen Sachern ber Gelehrfamteit befannt: gemacht; hihr Bater hatte fie fruh: an einen Dann? verheirathet, ber sihr aleichquitig mat, bund den fie nach der Hochzelt nur aus Pflicht und Gewohnsett liebte. Ihr waren daher alle Empfindungen der Liebe, und ihre Leiden und Freuden, unbekannt geblieben. Die Liebe ist es eigentlich, die dem edlen Charafter die letzte Bollendung geben muß; bei ihr waren, bei allen Bortrefflichkeiten, die rauhen und widrigen Eden geblieben. Sie hatte ihre Tochter nach einem eigenen Systeme erzogen, das sie aus keinem Buche gelernt hatte; sie hatte vorzüglich gestrebt, Amalien zu ihrer Bertrauten zu machen, die ihr keinen ihrer Gedanken, nicht die unbedeutendste ihrer Empfindungen verschwies gez es war ihr auch bis in das achtzehnte Jahr Ihrer Tochter gelungen, so daß das Berhältnis zwischen beis den mehr wie zwischen zwei Geschwistern war, als wie man es gewöhnlich zwischen Eltern und Kindern sindet.

Aber in Dieses achtzehnte Jahr fiel bie merkwurdige Predigt, in welcher sich Bieder feld und Amalie jum erstenmale saben. Wer kann ble magische Kraft beschreiben ober begreifen, die so oft in einem einzigen Blick eines schonen Auges liegt? Amalie konnte dem Juge gar nicht widerstehen, der sedesmal in der Kirche ihren Kopf dahin drehte wo Biederfeld stand, und Biederfeld hatte sedesmal eine solche Stellung gewählt, daß er in der ganzen Kirche nichts weiter als seine gerliebte Amalie sehn konnte.

Man traf sich von ohngefahr in Concerten und in ber Komodie, man sprach mit einander, und hatte sich hunderterlei unbedeutende Sachen zu erzählen. Bies derfeld hatte gern um die Hand des Mädchens angeschalten, allein sein Bermögen war zu klein, um diesen verwegnen Schritt zu wagen, und da er mußte, daß

bie Frau von Bergen mar so viel besaß, um mit ihrer Tochter anständig seben zu können, aber nichts weniger als reich war, so verwänschte er in manchen Stunden den Zusall; seine Armuth, und die drückenden Nerhältnisse unsere Welt. Hundertmal nahm er sich vor, Amalien zu verzessen und sie nicht weiter auszusuchen, und das Schickal spielte ihm immer den Streich, daß er sie noch an demselben Tage irgendwo sah, und wenn er nur einen einzigen streisenden Blief ihres glanzenden Auges auffing, so bob ein Seufzer seine Brust, und alle seine Borsäge kamen ihm so abgeschmackt vor, daß er sich selbst hatte verachten mussen, wenn er noch weiter daran gedacht hätte sie auszusühren.

Am alien ging es fast eben so. Sie konnte es selbst nicht begreifen, warum es ihr unmdglich sei, ihrer guten Mutter von Bieder selb und seiner Schönheit zu erzählen. Sie hatte schon oft seinen Namen auf der Zunge, aber wenn ihr dann der gutige aber doch ernste Blick ihrer Mutter begegnete, so schlug sie ber schämt die Augen nieder, und sing irgend ein gleichgule tiges Gespräch au, das ihr doch wichtiger als ihre Liebe buntte.

bern Ursache schwieg. Jest kamen ihr ihre Empfindungen nicht mehr kindisch und abgeschmackt vor, so daß sie sie aus Schaam verbarg, sondern sie fühlte sich nun aber ihre Mutter erhaben, sie machte aus ihrer Liebe ein Geheimnis, weil sie sich einbildete, kein anderes Wesen bie hohen und lautern Empfindungen ihres herzens begreifen, jedes fremde Ohr duntte ihr unheilig, um ihm den Namen Biederfeld und ihre

ABansche anzuvertrauen. Dies ward jest nachteutend und liebten die Einsamkeit fie fast Gedichte mit Entspicken, und saß stundenlang in Traumereien versoren, so daß sie nichts sah und horte; was um ste her dorging, und wie aus dem Schlafe auffuht, wenn die Mutter sie zuweilen vief. Diese aber bemerkte noch immer nichtspisondern meinte, bas lustige, stucktige Mädchen komme nun nach und nathzu Berstande.

So gewiß ift es, baß alle Menschen, bie wir im gemeinen Leben flug und verftanbig nennen, nur bis auf eine gemiffe Linie mit ihrer Rlugheit reichen, sich jedesmal verrechnen, wenn sie sich weiter magen. Die Frau von Bergen hatte nie geliebt, fie verftand alfo alle Snifftome ber Liebe an ihrer Tochter unrecht; ihre gange Erziehung bis babin war fehr gut und cons fequent gewefen, fie hatte fur alle Ralle ftets bie beften und wirkenbsten Dittel in Bereitschaft; aber hier verließ fie hihr guter ! Genins wollig; fo bag fie ihre Sochter gang frei und ungehindert ben Weg geben ließ, den fie fich felber ohne alle andre: Beihalfeisgebabnt hatte. 40.34 33. 335 in 6. 719196

Es gab freilich auch manche Stunden, worin Amalie sich das unvernünftige ihrer Leidenschaft vorwarf,
und wenn nur jemand gewesen ware; dem sie sich
ganz hatte vertrauen können, so ware auch ihre heis
lung vielleicht nicht unmöglich gewesen. Aber vom ersten Augenblicke hatte ihre Liebe den Reiz des Geheimnisvollen bekommen, das bewog sie, alles was vorsiel,
jeden Blick und jede unvermuthete Zusammentunft; jedes gesprochene Wort und jede kleine Ausmerksamkeit
als ein heiliges Geheimnis zu betrachten, dessen Ber-

rath ihr Unglud machen wurde. — Er war fo fconn und liebte fie fo innig, wie hatte fle fo granfam fein tonnen, ihn nicht mit aller Zartlichkeit wieder zu lieben?

Te dracte ihr eines Tages ein Billet in die Hand, so daß es niemand bemerkte. Sie befann sich am Abend lange ob sie es lesen sollte, ja sie hatte schon angefangen sich auszuziehen, um sich schlafen zu legen, als sie es dennoch erbrach, und unter langem herzetlopfen folgende Worte las:

"Die Liebenswurdigste ihres Geschlechts verdient ", auch die höchste Liebe; für Sie war mein herz "geschaffen, weil es der Liebe am meisten sählg üt. "Bom ersten Augenblicke, in welchem ich Sie sah, "war es Ihr Eigenthum. Die Bande, die mich füf"seln, sind zu füß, als daß ich jemass streben könnte,
"sie zu zerreißen : aber ware es Ihnen wohl möglich,
"für die heftigste Liebe unempsindlich zu bleiben, wenn
"das höchste, das einzige Gluck meines Lebens darin
"besteht, Ihnen nicht gleichgultig zu sein?

Amalie las das Billet, und las es immer wieder von neuem, sie wußte es schon auswendig, als sie noch immer nicht den Inhalt ganz begriffen hatte. Sie überslegte dann tange, wie sie sich nehmen solle, sie ergriff die Feder, um in ein paar Zeilen zu antworten, und tam in zehn Briefen, ohne daß sie es bemerkte, in so weittäuftige, rührende Liraden hinein, in denen sie von Unglück und Liebe, von Sehnsucht und Unmöglichkeit, Thranen und Berzweislung durcheinander sprach, daß sie vor sich selber erschraf, und es nur nach einer großen Selbstüberzwindung dahin brachte, daß sie ihrem Liebhaber in wenis

gen und zweideutigen Worten Bescheid gab. Die legte nicht bierauf ju Bette, konnte aber die gange Nacht nicht ichlafen.

Die Erklärung von beiden Sciten war nun formlich geschehen, und mit der Annahme des ersten Briefes war zugleich eine große und ununterbrochene Correspondenz eröffnet. Der Liebhaber sand fast an jedem Tage Gelesgenheit, seinem Mädchen einen Brief zuzustecken oder zustecken zu lassen. Geheime Zusammenkunste wurden versanstaltet, und alles ging den Weg, den solche Intriguen gewöhnlich nehmen, das Geheimnis wird zur Gewohnspie, und mit jedem neuen Tage werden neue Billette gestehrieben, oder neue Zusammenkunste veranskaltet.

Einige aufmerksame Beobachter, deren Geschäft es ist, alle Anekdoten und Familienvorfalle zu wissen, und die noer alle Liebschaften ein sormliches Register halten, wollten nach einem halben Jahre bemerken, daß sich Bied ersfeld und Amalie weit seltner an dffentlichen Oertern sähen, weit weniger mit einander sprächen, und sich oft beide zu vergessen schienen. Sie schlossen auf einen Zank, auf eine Kälte, die gewöhnlicherweise irgend einmal bei solchen Begebenheiten eintritt, und oft durch die kleinsten Kufligkeiten veranlaßt wird; ob sie sich irrten oder nicht, wird der Leser aus dem Versolge dieser Erzählung erfahren, aber Amalie gab ihnen wenigstens zu ihren Schlüssen alle Gelegenheit, denn sie war außerdem zerstreut und traurig, man bemerkte, daß sie oft für sich seuszte, ein geheizmer Kummer schien an ihrem herzen zu nagen.

Shrer Mutter felbst war seit einiger Zeit biese Beran: berung im Befen Umaliens aufgefallen, fe hatte aber nur wenig baraus geschloffen, weil sie überzeugt war, ihre Tochter warde sich ihr schon entdecken, wenn sie irgend etwas auf dem Berzen hatte. Am alie aber entdeckte ihr nichts, sondern bat bloß um die Erlaubniß, irgend ein musikalisches Instrument lernen zu dursen; sie wählte vor allen übrigen die Laute, und sagte, sie hatte von einem Frauenzimmer sprechen horen, das sie vorzüglich gut spiele; man schiefte nach dieser, und Amalie nahm täglich eine Stunde.

Bei ben ersten Stunden war die Mutter selbst zugegen, und freute sich über die schnellen Fortschritte;
die ihre Tochter machte. Amalie begriff in turger
Zeit die Anfangsgrunde der Kunst, und ihre Lehrmeis
sterin war außerordentlich mit ihr zufrieden. Die Mutter, die oft Besuche zu geben hatte, oder burch ein
andres Geschäft abgehalten wurde, ließ ihre Tochter
nachher in ihren Lehrstunden allein, und schon nach
einigen Wochen konnte ihr Amalie am Abende kleine
Arien auf ihrer Laute vorspielen.

Ploglich blieb die Lehrmeisterin aus, sie schien versschwunden, denn Niemand konnte von ihr Nachricht geben. Die Mutter war betrübt, daß die Lehrstunden unterbrochen wurden, und Amalie noch mehr, die gerade im Begriff gewesen war, auf der Laute eine Kunstlerin zu werden. Amaliens Betrübniß kehrte wieder, und die Mutter erkundigte sich von selbst bei ihr, was ihr sehle, erhielt aber keine befriedigende Antwork.

Um diese Zeit ward eine Bermahlung bei hofe gefeiert, und die offentlichen Lustundelten, die Pracht ber Restong, jog ben Abel ber Provingen nach ber Hauptstadt. Unter ben Fremben, welche taglich antai

men, befand sich auch der Graf Holfeld, einer der reichsten Seelleute, und aus einer der angesehensten Familien; er war ein Mann, der durch seine angernehme Bildung und durch einen edlen Anstand sich sedermann empfahl; er war dreißig Jahr alt, und hatte sich auf Reisen gebildet; er besaß nicht senes abgeschmackte, galante Wesen vieler sungen Herren, aber seine Unterhaltung war dasur auch um vieles angenehmer und verständiger, wenn nämlich der, mit dem er sprach, Verstand genug hatte, um seinen Wiß zu perstehn.

Der Graf sah Amalien von ohngefahr im Theater, und vom ersten Angenblick interessirte er sich für sie; er machte die Bekanntschaft der Mutter, und war hausig und am Ende fast täglich in ihrem Sause; er versaumte nichts, um seine Ausmerksamkeit für Amas lien zu beweisen, er war ihr Begleiter zu allen Concerten und Ballen, und die ganze Stadt sprach schon von ihm als dem kunftigen Gatten des Frauleins von Bergen, als Amalien dieser Gebanke noch gar nicht eingefallen war.

Die Mutter sah die Zuneigung des Grafen mit Bohlgefallen, sie hatte bis jest ihre Tochter in Ansehung ihrer Hand völlige Freiheit gelassen, und schon mehrere Parthien zurückgewiesen, weil die Liebhaber nicht gewußt hatten, sich Amaliens Liebe zu erwerben; sie war überzeugt, ihre Tochter wurde die Berbienste des Grafen erkennen, und nichts gegen seinen Antrag einzuwenden haben. — Amalie schien auch dem Grasen entgegenzukommen, ihre Heiterkeit kehrte etwas zurück, und sie war sehr gern in seiner Gesells schaft.

Die Mutter trete nicht, wenn so einen heiraths antrag des Grafen erwartete, denn kaum waren viers zehn Tage verstossen, als der Graf ihr seine Bermdigensumftande auseinanden setze, und um die hand ihrer Tochter bat. Sie antwortete, daß dies ganz allein von Amalien abhinge. Der Graf verließ sie, und die Mutter ließ die Tochter rufen, um sie selbst um ihre Neigung zu fragen.

Das Zimmer ward verschlossen, und die Mutterfing an: Liebe Tochter, du hast gesehn, daß es nie meine Absicht gewesen ist, dich zu irgend einer Heirath zu zwingen, wenn die Parthie auch noch so vortheilb haft war in ich habe alles immer auf deinen Ausspruch ankommen lassen: der Graf hat um dich angehalten, sage mir aufrichtig, kannst du ihn lieben?

Ich erkenne, antwortete Amalie, die Borguge bes Grafen, ich schäpe ihn so, wie ich bis jest noch keinen Mann geschäft habe, ich wurde am feiner Seite eine gluckliche Gattin fein, aber liebste Mutter, ich kann ihn nicht heirathen !

Du achtest ihm; du wurdest mit ihm glucklich sein, und kannst ihn doch nicht heirathen? Wie verstehst du das?

Amalien & Augennflossen von Theanen über, fie ftand auf, und fant zu ben Fußen ihrer Mutter nieder, sie schluchzte und konnte nicht sprechen. Sin gewaltiger Schmerz schien ihr Inneres zu erschüttern; einz zelne Ausrufungen entfuhren ihr unwilltührlich.

Bas ift dir, meine Sochter? rief die Mutter aus. Bas ift dir mein Kind? — dein Herz wird zerrife fen, Schutter dein Leiben aus in den Bufen deiner Rutter.

Ach! rief Amabie, Ihre Tochter ift sehr unglad, lich; barf ich Ihnen mein Unglad vertrauen? Wird sich Ihre zärtliche Liebe nicht in haß und Abschen vers wandeln? — Ach nein wenn meine innere Quaal, meine Berzweislung hat mich schon hintanglich bestraft.

Mun so rede, meine Tochter! D ich ungludliche Mutter! Sollte ich mich in dir geirrt haben? — Sollte alle meine Bartlichfeit, meine liebevolle Sorge unnut gewesen sein? —

Ich will sie nicht hintergehn, sagte Amalie mit einem schmerzlichen Son, ich habe Sie lange genug hintergangen, aber jest will ich aufrichtig sein. Ja, Mutter, Sie sehn zu Ihren Füßen ein ungluckliches, ein verführtes Mädchen, die desto unglucklicher ist, da der geliebte Berführer sie nach dem Berlust ihrer Unsschuld verlassen hat.

Die Mutter erschrak. Welcher Schmerz, von ihrem einzigen; geliebten Kinde dies Bekenntniß zu horen; sie betrachtete sie lange stumm; dann hob sie sie fanst von der Erde auf, und schloß! sie sin ihre Arme.

Du bist doch mein Kind, meine geliebte Tochter, rief sie aus. — Las uns jest daran denken, mie wir dein Unglück erleichtern, statt darüber zu flagen. Trockne deine Thränen, und vertraue dich mir ganzz dieser Fehltritt wird dir für die Zukunft die beste und lehrrreichste Warnung sein.

Amalie weinte von neuem, und beschwor ihre Mutter, ihr zu verzeihen. Sie entbedte ihr, daß fie fich feit zwei Monaten schwanger fuhle, und die Mutter fing an, über ihren Justand nachzudenken.

Meine Tochter, fing fie an der Graf will bich heirathen, und sein Antrag ift fur uns der vortheile

haftelter Es ware etwas friebtes, ble Dotrath fest ju politieben , und ihn gun hintergebetry man bonnte ibn auch mit beiner Diebertunft betragen ; aber mein Befibl emport fich bagegen. Das Geheinmif istnite endlich boch entbedt werben, und bu mirft bann boppelte unglucklich. Much verheimlichen wollen wir beine Schwangerschaft nicht, um bich nach ber Enthindnus mit ibm au verheirgthen, fondern bie songe Belt foll fie erfahren. - Mur muß alles nach meinem Dian mit großer Behutfamteit und Borficht gethan werben, besonders muß ber Graf noch einige Zeit hingehalten werden. - Frage mich jest noch nicht, wie alles bies veranstaltet werben foll; genug, ich werbe bir alles weitlauftig vorschreiben, was bu thun und laf-Aber jest erzähle mir umftandlich beine fen follft. Geschichte. tions oran beine Theoritach, und unse took

Ich foll also alle Schmerzen von neuem empfinden? fagte Amalie. Sie bedachte fich einen Angen-blief, und dann erzählte fie, mas der Lefer jum Sheil schon weiß, ihre Liebe gegen Biederfeld, mie diese Leidenschaft entstanden und gewachsen sei, und welchen unglucklichen Ausgang sie endlich genommen habe.

Ich bat Sie so instandig sagte sie; mir auf ber Laute Unterricht geben zu lassen; ach! dies war nichts als eine Ersindung meines Liebhabars moeil er dies Instrument vorzüglich gut spielte. Er tam in Beiber tleibern, und wir waren täglich allein. Sie Beine Liebe, meine Schwachheit, die Geleginheit, ach! ich vergaft endich mich und bie Lugend; und kürzte in den Albgrund; der mich seitend gemacht hat.

Amalie weinte und seufzte von neuem. Die Deute ter trostete sie, soviel sie connte. Bir muffen, sagte fie endlich, auf Mittel benten, beine Schande zu verbaten. — In acht Lagen solls dir verheirathet sein; aber nicht an ben Grafen, ob ich dich gleich für ihn bestimmt habe.

Ich bitte Sie, liebe Mutter, fagte Amalie, ers flaren Sie mir das Rathfel, das mir durchaus unbegreiflich fft.

In acht Tagen, antwortete bie Mutter, bift du verheirathet, in drei Monaten Bittme, jedermann ets fahrt dann deine Niederkunft, und du wirst dann die Frau des Grafen.

Das alles ift mir noch immer unbegreiflich, fagte Umalie; wen foll ich benn in acht Tagen heis rathen?

Lag mich nur felber ben Plan aussuhren, ben ich entworfen habe. Der Graf muß sich auf ein paar Lage entfernen; erwiebre feine Liebe, wenn er mit bir bavon spricht.

Schon am folgenden Tage fagte die Frau von Bergen mehreren ihrer Anverwandten, daß der Graf von Silber see fich um ihre Tochter bewurde; sie kenne seine Familie und seine Guter, die sehr ansehnlich maren, nur von der Residenz weit entlegen. Er habe ihr ges schrieben, daß er in einigen Tagen felber kommen wolle, um Amalien den Borschlag zu ihnn.

Der Graf holfeld befuchte indes Amatien tag. lich, und fagte ihr, daß er fich jest genothigt febe, auf einige Zeit nach feinen Gutern guruchgureifen, weil ihm feine Mutter geschrieben habe, fie fei trank geworden, und muniche ihn zu fehn.

daß ein Zusall sich so gut in ihren Plan süge.

Raum war er abgereist, so ward ein Shekontraft auf, gesetzt, in welchem der Graf von Silber se als ihr Sidam genannt war. Der Notarius schrieb in ihrem Zimmer den Kontrakt fertig, und der Graf von Silber sein in das Zimmer, ein Mann, der ziemlich alt war, eine große schwarze Perucke trug, und ein prächtiges Kleid, — Amalien umarmte und interzzeichnete.

Die Mutter, denn niemand als sie, war dieser Graf, entsernte sich darauf wieder, kam in ihren weiblichen Kleidern zurück, und unterzeichnete noch einmal. Dann ging der Notarius zu einigen Verwandten, und erhielt auch ihre Unterschrift.

Obrigfeit-nie etwas von diesem Unternehmen einer gartlischen Mutter erfahren hat. Sie murde nur den Betrug gefraft haben, ohne die mutterliche Liebe in Anfiblag que bringen.

Man fuhr mit einigen Freunden auf ein benachbartes theines Gut; die Mutter spielte hier die namliche Rolle. Amalie ward mit dem Grafen getraut, und weder die Gaste noch der Prediger hatten die Mutter pregnat; denn die Mutter hatte vorgegeben, sie sei frank, und musse also in der Stadt zuruckbeiben

Dan blieb einige Lage auf dem Gute. Amalie ging und fuhr mit ihrem Gemal, dann mußte ber

Graf von Silberfee abreifen, um auf feinen Sabtern manche Sachen, bie bort vorgefallen waten, in Ordnung zu bringen. — Der Graf holfelb wat indeß zurudgefommen, feine Mutter war geftorben.

Amalie hatte schon vorher, auf Anrathen ihree Mutter, ein paar Worte an ihn geschrieben, worm sie ihm meldete, daß sie den Bitten und Befehlen ihree Mutter nicht habe widerstehen können, den Grafen Silber se zu heirathen; sie bitte um seine kunftige Achtung, wenn sie auch jest nicht mehr auf seine Liebe rechnen burfe.

Der Graf war wirklich über biesen unerwarteten Borfall niedergeschlagen. Er besuchte die Mutter und die Neuverheirathete; man sah; daß der Graf Amalien immer noch liebte. Er bat um die Erlaubniß, sie in der Abwesenheit ihres Mannes zweisen besuchen zu durs sein; sie ward ihm gern zugeständen.

So vergingen zwei Monate. Amalie weinte noch zuweilen über ihren Berführer, fie war aber boch meht getröffet. Sie zeigte zuweilen Briefe von ihrem falfchen Gemal, und fagte bann, daß fie fich fcwanger fuhle.

Nach drei Monaten erhielt sie einen Brief, worin der Graf Silbersee schrieb, daß er krant geworden sei. Sie war darüber, wie es einer rechtschaffenen Frau geziemt, betrübt; sie wollte durchaus abreisen, aber ein unglücklicher Fall, der in ihrer Schwangersschaft gefährlich war, hielt sie zurück; und nach einigen Tagen erhielt sie die unglückliche Nachricht vom Tode ihres Gemals. Die ganze Stadt wußte sie in wenis gen Stunden.

Sielleicht find wenige wirtlich geftorbene Chenfanner fo

aufnichtig bedauert werden, auf diefer ber mirgends epistirt hatte. Alle Bedienten gingen schwarz. Am a lie ließ fich vor niemand sehn; man suhr von "um zu condeliren, und alles was zur Trauer und dem dabei üblichen Ceremonien gehott, geschah in aller Form.

Der Graf Solfeld freute sich im Berzen über biesen gludlichen Zusall. Er besuchte nach einiger Zeit die troftlose Wittwe, und glaubte zu bemerten, daß sie noch freundschaftlicher als vordem mit ihm umgehe.

Die Mutter mar-mit der Cochter aufe Lands gereift; ber Graf hatte fie begleitet. "Am a lie fam nieder, und ber Graf mar Pathe bes jungen Sohns. "" 1856 . "

Der Graf erklarte sich immer deutlicher für Amas lien. Sie hatte sich an feine Gesellschaft und feine Liebe gewöhnt. Das Trauerjahr war zu Ende er hielt um Amalien an, Mutter und Tochter willigten ein, und die Verlobung ward nach wenigen Tagen gefeiert.

Ein Fremder fturzt ploglich in den Saal, und Amastie fliegt ihm wie unwillfuhrlich in die Arme. Es war Biederfeld. Ein allgemeines Erstaunen! Holfeld stand versteinert da! —

D ich habe bich wieder! rief Biederfeld aus, und bruckte die verlorne Geliebte fester an seine Bruft.

Bas wollen Sie? rief die Mutter, die jest die chemalige Lehrmeisterin ihrer Tochter erkannte. — Amalie lag halb ohnmächtig in seinen Armen, und konnte nur das Bort stammeln: Treuloser!

Nein, das bin ich nicht, rief er aus, bei Gott nicht! — Er erzählte nun weitläuftig, wie er vor einem Jahre ploglich in ein Duell sei verwickelt worden, nach welchem er auf einige Zeit habe entfliehen muffen. Er iei hierauf gefährlich frank geworden, und habe also

seiner Geliebten teine Rachricht von sich geben tonnen. Jest tomme er zurud; sein reicher Ontel sein gestorten, und habe ihn zum Erben einzigefest, und sein einziger Wunfch sei jest, durch bie Hand Amaliens beglückt zu werden.

Der Graf Holfeld sah jest den Insammenhang der Geschichte, und verließ die Gesellschaft mit schwerent Berzen, aber ohne, wie ein jungerer Liebhaber vielleicht gethan hatte, in Berzweiflung zu fallen. — Die Berzlobung der lange Getrennten ward nun geseiert, und die Wutter war vergnügt darüber, daß ihr Plazi num unnüß sei; denn, sagte sie, jedes Geheimniß kann doch endlich entdeckt werden, und sest dann immer die Personen, die dabei interessirt sind, in ein verdächtigeres Licht i als sie eigentlich verschulden.

## Die Rechtsgelehrten.

Erjählung.

1795.

her in desired alm december on Aller on single on a source of action are fire are fire are fire are fire are fire on the fire on the fire of the action of the fire of the fire of the contact of the fire of the

In einer angesehenen Stadt Deutschlands lebte Berner, ein Mann, ber wegen seiner grundlichen Kenntniß der Rechte in der Gegend weit umber beruhmt war: aus entlegenen Stadten kamen sogar oft Leute zu ihm, um sich seines Raths zu bedienen, oder ihm verwickelte Prozesse aufzutragen. Auf diese Art hatte sich Werner in vielen Jahren ein sehr anschnliches Bermogen gesammelt, und da er sehr sparfam lebte und stets sleißig arbeitete, wuchs sein Kapital mit jedem Jahre.

Berner hatte eine schone Tochter von achtehn Jahren, der es nicht au Liebhabenn sehlte, weil ihr Bater in der Stadt für einen reichen Mann befannt war; hundert Schmetterlinge umflogen vergeblich den goldenen Schein ihres Bermögens, sie unterhielt sich mit allen, ohne einem einzigen auch nur den kleinsten Borzug zu geben. Reiner von allen Freiern verstand die Kunst, das herz der Lochter oder des Baters zu ruhren, der ihren Auswand von Wis und Windben, teleien nut als eben so viele Feuerwerke ansah, die ans gezündet wurden, um seine Lochter zu belustigen, und die nicht die mindeste Spur zurücklassen, wenn sie eine Zeitlang geleuchtet haben. Er wunschte sich immer einen Schwiegersohn, der die Rechte vollkommen inne

pabe, damit er ihn dereinst im Alter bei seinen ders worrenen Arbeiten unterstüßen, und dem er sein großes Rapital von Schikanen, Rechtsverdrehungen, und die ganze Alchymie seiner erworbenen Ersahrungen vermas chen könne. Werner hatte keine mannlichen Erben, und es schwerzte ihn daher schon außerordentlich, daß sein Familienname mit ihm verlöschen solle; aber den Gedanken konnte er durchaus nicht erwagen, daß alle seine Gelehrsamkeit, das Pfund, mit dem noch so mans cher hatte wuchern können, mit ihm solle begraben werz den. Er warf daher seine scharssichtigen Augen umher, um unter den vielen Jünglingen und Männern einen Mann nach seinem Herzen zu entdecken, aber er fand nirgends, was er suchte.

Der eine war ihm ju tlug und vorschnell, sprach für einen jungen Denfchen viel ju vernunftig und abs fprechend, fo, bag er fich in feiner Gefellichaft einiaes mal einfaltig vorgefommen war, und dies Gefühl war ihin unerträglich, befonders aber in ber Gegenwart von fingern Leuten! — Ein andrer trug But und Rock viel au fehr a l'Anglois, ale daß ju hoffen fand. man Eonne aus ihm einen vernunftigen Rechtsgelehre ten giebni Ein britter, ber fich weniger nach bem Modejournal trug, mar gut empfindfam, fprach mit Enthusiasmus gegen die unnothige Berlangerung ber Prozeffe, und verglich gnweilen bie Abvotaten mit und geschickten Babern, die oft, um eine Rrantheit gu ber ben, dem Patienten fo viel Blut ablaffen, bag er bers nach an einer Entfraftung ftirbt. - Roch ein andrer war ihm zu philosophisch, und wollte alles auf bas erfte Princip der Moral gurudführen, fprach von ben verschiedenen Denkformen, und verstand fich im Wegentheit nicht auf die mannichaltigen Dangforien best benischen Reicht. 3ch tannahier ummöglich alle Lebhaber Louisens follorn, weil ich fonft eine Bille bergallerie üller jungen Leute bere Siebe liefenne müßte; so wie es nothwendig war, fich geschmutvoll zu tieit ben und bast Theater zu besuchen, eben so nothwendig war es seine Zeitlang in Louisen verliebt zu feinz ihr auf allen Schelten zu solgen, und täglich einige mat ihrem Fenster vorüberzugehn.

Louise ichien, wie gelagt, eine von den unempfindlichen Schonen zu fein, die alle Sulbigungen mit
eben der Kalte empfangen, mit der fie die Zeitungen
lesen, denn sie interessirte sich wirklich für einen Artikel
im Modesournal weit lebhafter, als für alle franzosis
ichen und griechischen Epigramme, die die jungen Derren an sie richteten. Aber für jedes Berz liegt ein
Pfeil in Amors Köcher versteckt, um auch einmal eine
poetische Rebensart anzubringen, und eben so allgemein
angenommen der Sat ist: "Alle Menschen mussen stere
ben: " eben so allgemein richtig ist die Behauptung.
"Alle Menschen mussen nich Einmal verlieben. "—

Bielleicht bloß um biesen Sat nicht unwahr zu machen, fam Eduard Schmidt, ein junger, wohls gewachsner Mensch, in Louisens Geburtsstadt an. Er machte mit Herrn Werner Befanntschaft, weil dieser einen verwickelten Prozeß für den Onkel des jungen Menschen übernehmen sollte. Dieser Onkel war ein reicher Kausmann, und hatte seinen elternlosen Nefsen zu sich genommen, der salt alle seine Geschäfter bestrieb. Der alte Werner sah den jungen Eduard salt täglich, und dieser sah fast eben so oft dessen Locks

terz Louisens Schanheit zognihnsangaund er gehörte ichon nach einigen Lagen unter die Angahl threr öffenter tichen Liebhaberabi dern verschiebt einer bereit die

Cou ar bi batte faum einige Bochen bindurch is Lon ife no ben Bof, gemachtzuale erafichaploglichezus rudiog , und fie boch in berfelben Beit viel lieber, ale porfer batte. En wollte nicht igen großen großen Baufen geboren ber aus Gitelfeit ober Langeweile bat Madden belagerte, er fchatte fie ju febr, um ihr eine alberne erzwungene Achtung zu beweifen, bie die meisten Liebhaber nur zeigen, um ihren Big geltend gu machen, ober um in der Uebung ju bleiben, 26ges ichmacheiten ju fagen. Es giebt gewiffe empfindfame Bergen, bie nur auf einzelne Lage ben fogenannten galanten Son ber Belt annehmen tonnen, und auch biefe Lage nachher Bereuen, die bie Marrheit haben, noch etwas außer ihrem Berftande ju achten, namilde ihr Berg: ju biefen Thoren gehorte Ebuard; benn man tann diefe Leute allerdings Thoren nennen, weil fie fich in der großen Belt nur gar ju baufig lacherlich machen, nachher ihre Empfindungen verschließen, und pon jedermann verfannt, und für einfaltig gehalten merden. Die Empfindsamkeit ift auch jest fo etwas verächtliches geworben, daß es felbft bie Schuler nicht mehr der Dube werth finden, fich mit ihr einzulaffen. Dan findet allenthalben Leute, die uber die Empfine bungen fpotten, alle unfre Luftfpiele find noch immer voll davon, daß man nicht zu fart fublen folle, obaleich die menigen empfindsamen Carritaturen, die man vielleicht noch findet, gemiß nicht bes Aufwans bes von Wis werth find, ben man babei anzuwenden ftrebt.

Louife bemertte mit Deffivergnagen Die Burdenie bung bes flutgen Fremben, und geben baburd); bagine ibn nun gar nicht mehr ju beinerten freebte; wart ihr Auge trimer unwiberftehlicher gu thm hingegogen. Bie finden in taufend Buchern taufend Borfdriften, wie man einer fo gefährlichen Leibenfchaft, als Die Liebe ift, entgeben tonne: alle biefe Regein aber fcheinen von Leuten erfunden, die nicht verliebt waren, ober menigstens, ben Buftand bes Berliebtfeins ichon lange . vergeffen hatten, denn ihr Rath ift in ben vorfommenden Sallen gar nicht auszuführen. Go mandte Louife nicht ihre Blide von Ebnard ab, fondern fie fab ihm heimlich nach, wenn er die Strafe hinunterging, in Gefellschaften erkundigte fie fich nach ihm wenn es auf eine gute Art geschehen tonnte; es war ihr intereffant, menn er andere, als gewohnlich gefleidet, und in welche Baufer er hineinging.

Ebuard ahndete von dem allen nichts, er war zu bescheiden, um es sich zuzuschreiben, wenn Longfe aus dem Fenster seh, indem er durch die Straße eilte, er bemerkte nicht den freundlichen Gegengruß, den er für sein ziemlich linkisches Kompliment erhielt. Er suchte sich über ihre Unempfindlichkeit zu teolken, und ihren Namen aus seinem Gedachtniffe zu verdrängen.

Aber diese Bemühung war durchaus bergebens; benn da er mit bem Batte fast täglich Geschäfte hatte, ihr an manchen Lagen so gar mehr als einmali sah, so ward er baburch nur gar zu oft an feine unglückliche Liebe erinnert. Er diffnete jedesmal mit einem tiefen Geusser die Thur bes Haufes, er sah sich jedesmal um, ob nicht vielleicht durch einem Bufall Lo wis eres

Simmer offen flehe, oder ob sie ihm nicht vielleicht auf dem Gange begegne; er wanschte täglich seine Gerschäfte für seinen Onfel geendigt, und erschraf dann wieder vor dem Gedanten der Abreise. Ein Berliebter weiß selten genau mas er wunscht; seine Gedanten sind so duntel und verworren, wie eine Gegend, die mur schwach vom Monde erleuchtet wird.

Herner war eines Tages so eben ausges gangen, als Eduard in das Haus trat, um ihn ju sprechen; Louise begegnete ihm und entschuldigte ihren Bater. Er bat um die Erlaubniß, ihn im Hause ers warten zu barfen; Louise führte ihn auf das Ilms mer ihres Baters, und leistete ihm aus Höstlichkeit Gessellschaft. — Beide waren in einer ziemtich großen Berlegenheit, man sinchte aus allen Ecken muhsam ein Gesprach hervor, das nur so eben noch zusammenhielt; Eduard schoß endlich badurch förmlich Bresche und hob alle Berlegenheit auf, indem er Louisen auf die feurigste Art seine Liebe erklärte.

Louise war lange zweifelhaft, wie sie sich nehmen solle, diese Erklarung tam ihr zu unerwartet, als daß fle irgend einige Maagregeln auf diesen Fall hatte er greifen können; in dieser Berlegenheit gestand sie ebenfalls ihre Zuneigung, sie hatte alle die gewöhnlichen Waffen des weiblichen Geschlechts verloren, und so ens digte sich die Scene mit Kussen und Umarmungen,

Raum hatten-fich die beiden Bartlichen neine ewige, feisenfeste Trene geschworen, male aber Dechtsgeschree Berner in das Zimmer trat. Louife entfernte fich mit Chrerbietung vor der Gelehrsamfeit ihres Baters, und die beiden Manner gingen antihr Geschäfte. Ther

ber Schreibtisch sammt allen Sessellen tantien und walge ten von den Augen des bezauberten Lischabers, er wurt immer im Begriff, dem Bater den Schwire seiner ewis gen Trene zu wiederholen und ihm gelbebt elle uise minennen; der Alte hielt den jungen Meuschen für etwas betrunken, weil er heute gar wicht Aug aus ihm werden konnte. Eduard entfernte sich sabald als möglich.

Der Beg war nun einmal gebrochen, und die beident Liefenden sahen fich täglich, außer den mundlichen Gefprächen aber idechselten fie noch Briefe; Edward nahm ein Zimmer in einem hause, basiden Bert nerfchen grade überftand jund er sah nun auch noch so viel aus dem Fenster, als es nur seine Geschäfte zur laften wollten.

Je mehr Eduard nach und nach der offentliche und ernsthafte Liebhaber Louifens wurde, um so mehr zogen sich die übrigen jungen Herrn zurud; sie sahen, daß ihnen endlich jemand vorgezogen wurde, die Enquetterie war also in demselben Augenblicke auf beid den Seiten eingestellt, in welchem Louise die Sitels keit ihrer Anbeter belridigt hattes. Louise vermiste ihre vorigen Besuche, nicht, und der Bater, den seine Arbeit ten beschäftigten, bemertte keine Beränderung.

Den Liebenden verstiegen Wochen und Monate wie angenehme Lage, ihre Phantaste ist unaufhörlich besichästigt, sie haben stets mit so wichtigen Borfatten zu thun, daß sie gar nicht die Abschnitte der Zeit bes merten wurden, wenn sie nicht eines Spaziergunges wegen sehnlichst auf den einen Lag hofften, und ihnen ein andrer wieder wegen einer kleinen Zwistigfeit auf

ewig merkuntelig bliebe. Auf diese Are war jese ein halbes Jahr verstoffen; und Louise munderte fich sehr, als es so ploglich und merwartet Binter ward; mit den Füßen; als er einen Brief von seinem Ontel befam; in welchem ihm dieser besaht, die Stadt zu verlassen und zu ihm zu kommen.

Itun waren belbe in ber heftigsten Bewegung; man feufzte und weinte, man verwunschte ben Onkel und bas Schickfal; man wollten bemmalten Werner bie gegenseitige Liebe entbeden, aber Louise, die ihren Buter kannte, kam balb von bieser Mebereilung zuräck. Ebu ard hatte tein eignes Bermogen, er hing noch ganz bon seinem Onkel ab, und ber alte Werner war viel zu sehr ein Freund des Gewissen, als bak er nicht bei dieser Entbedung hatte schaumen und aus brausen sollen.

Was den Jammer noch mehr vermehrte, war, daß Eduard mit seinem Onkel eine weite Reise über's Meer thun sollte, um mit diesem eine Handelsspekulation anszusichen. Die Gesahren des Lodes stellten sich der Phantasie des Mädchens so lebhaft dar, daß sie im Ohnmacht siel, als ihr der Geliebte zuerst die schreckliche Neuigkeit ankandigte. "Ich bin elend, unglücklich und verlassen!" rief sie zu wiederholtenmarten, als sie mieder zum Leben erwachte. Eduard versgaß in dem Augenblicke seinen eignen Kummer, und suchte sie zu trösten, aber seine Benuthung war versgebens.

den Der Lag des Abschiede fam endlich; Berner bes danerte Die Abreise des jungen Dannes, ben er so oft Sebon hatte, er manschte ihm Glack auf dem Meere und gab ihm einige gute Lehren auf den Beg, dann ging er wieder in sein Zimmer und sehte ruhig seine Arbeiten fort. Aber wie sehr war dieser Abschied von dem verschieden, den Eduard von seiner Geliebten nahm! Man konnte fast kein Bort sprechen, häusige Thranen erstickten bei beiden die Sprache, Louise schien der Berzweifelung nahe, und Sduard verließ sie endlich, ging nach Hause, und reiste, in eine dumpfe Betäubung versunken, ab.

Da faß nun bas Dabden einfam auf ihrem Bims mer, und fabe mit gepreßtem Bergen bem rollenben Bagen nach. Alle ihre iconen Eraume gingen fo ploglich aus, alles verlofch, wie bie Sonne hinter einem Rebel, fie bachte unaufhorlich an Ebuard und ben ichredlichen Abschied. Bei biefer großen Gpans nung ihrer Lebensgeifter fiel fie in ein Rieber, bas ihr bald die Rothe von den Bangen und die Munterfeit aus den Augen nahm. Die Borforge des Baters und bes Argtes ftellten fie gwar nach einiger Beit wieber her, aber fie verlor barum nicht ben mefancholischen Blick, mit dem fie jest die Belt betrachtete, fie war gern allein, und las in ber Ginfamfeit bie gartfichen Briefe, Die fie von Eduard erhalten hatte: fie tufte tausendmal die geliebten Schriftzuge, und sprach mit bem Papier, als wenn Er es mare, furg, fie beging alle die Thorheiten, die bie falteren Menfchen fo oft verlachen, die aber bas gartere Berg mit Freuden und Quaalen überschutten.

Bertrauten findet, dem er fich gang hingiebt, mit dem er täglich über das Ungluck feiner Lage fpricht, der XIV. Band.

ihm antwortet, wenn es auch nur die allerubgeninteften Eroftgeunde fein follten, benn ber Schmery fpricht fic nach und nach aus ber Bruft über die Lippen binmeg : je mehr man von einem Gegenstande rebet und fich in Borten erfchopft / je mehr vergift man nach und nach ben Gegenstand felbft. Aber Louife mar nicht fo aluctich, fie mußte ihre Empfinbungen gang ite fich felbit verfchließen , und eben beemegen murben ffe dauernder und peinvoller; fie fuchte auch teine Seele, ber fie fich vertrauen wollte, obgleich vielleicht manche ihrer Freundinnen es verdient batten; benn bie tiefern Empfindungen einer feinen Seele vertragen nicht bie falte außere Luft, mahrhaft empfindende Menichen fca. men fich gewöhnlich, von ihren Empfindungen ju fpres den smifchen ihren Lippen und ihrem Bergen giebt. es feine andre Brude, als einen tiefen Seufger, ber für die meiften Ohren eine Sieroglophe ift.

Werner erhielt nach mehreren Bochen einen Brief von einem seiner Korrespondenten, daß das Schiff des Eduard Schmidt und seines Onkels unglucklich geswesen, und daß beides, Mannschaft und Ladung, in einem heftigen Sturme untergegangen sei. Werner schüttelte den Kopf, und erinnerte sich nach langer Zeit wieder einmal des jungen Wenschen, er trug gar kein Bedenken, diese Nachricht seiner Tochter bei Tische, als eine von den vielen Nenigkeiten, mitzutheilen. Louise ward blaß und ging auf ihr Zimmer, wo sie mehrere Stunden in einer todtenähnlichen Betäubung lag. Alle ihre Hossnungen, selbst die entserntesten, waren nun untergesunken, alles de und nächtlich um sie her, sie wagte es nicht, einen Blick in die Zukunft zu wersen, sar nur an den solgenden Tag zu venken, aus einem

unassehlichen wilden Metre trieb fie einfant und ver faffen auf leinem fleinen Raiben umberte Sie bem erftes Anfallen ber: Bergnteiffung ,faßte? fie ben : Borfut an fteben und ihrem Geliebten machgufülgen, fie machte bunbert fekfame und fcbredliche Entrobefegelibre Blick maren flare und unbeweglichmauf ben Biobenicherithten Aber fo wie bie Schwärche bet menischlichem Geite tunt fendfaches Unglud erzeugt; fo liegt auch wieber in ihr ber größte, ja ber einige Troft für ben Clenden. bag fein Beift febr bald einer hoben Spannung erliegt, unvermertt lagt er die Blugel finfen, und fallt wieber in die Belt, in die gewohnliche Alltoglichkeit jurud, So febrte auch & ouife wieder gurud, aber der Schreck, ber Gram, die unaufhorliche Furcht, die Rene, alle ihre Buniche fo ploglich gerichmettert ju feben, marfen fie aufs Rranfenbette. Der Bater, ber feine Tochten gartlich liebte, ließ jest fogar oft manche pon feinen Arbeiten liegen, um ihr Gefellichaft ju leiften und Eroft gugufprechen, ber Argt bot feine gange Runft auf, um fie bem Tobe, ber fie fcon als feine Beute ans fah, wieder zu entreißen. Geine Sorgfalt gelang ibm endlich, Louife mar außer Gefahr.

Des Naters Freude, der sein Kind schon verloren gegeben hatte, überstieg alle Granzen, er sahe sich und seiner gewöhnlichen Kaltblutigkeit gar nicht mehr abnalich, er belohnte den Arat reichlich, und behauptete diesem in's Angesicht, daß er ihn nie genug belohnen könne; eine Redensart, die bis dahin noch Niemand aus seinem Munde gehort hatte.

Reun bis gehn Meilen von ber Stadt befag Berner ein fleines Landqut mit einem Garten und Beins berge. Benn es seine Geschäfte erlaubten, reifte er in manchen Jahren des herbstes borthin, lebte einige Wochen auf dem Lande, und tehrte mit erneuerter Gesundheit zur Stadt und zu feinen Geschäften zurück. Auf Anrathen des Arzies reiste er jest mit seiner Tochs ter borthin, in der gesunden Landluft sollte ihre Ges sundheit ganzlich wieder hergestellt werden.

Es schien auch wirklich, als wenn sich Louise auf bem Lande auffallend erholte; ihre Farbe tehrte etwas zuruck, und ihr Betragen ward munterer; sie war auf dem Lande von keinen Gesellschaftern geängstigt, die ihr zur Last sielen, indem sie sich einbildeten, die Trauernde zu zerstreuen; sie beluftigte sich hier auf einssamen Spaziergängen und in Gesellschaft der schönen Natur. Nach Berlauf von einigen Bochen wollte der Bater wieder zur Stadt zuruckkehren, sie bat ihn aber so dringend und anhaltend, daß er sie dort ließ und er allein nach Hause suhr.

Er fam an und fand eine Menge von Prozessen liegen, die ihm alle seine Zeit raubten. Louisens Briefe meldeten ihm indes, daß sie von Tage zu Tage gesünder und froher werde, und daß sie ihn mit völlig hergestellter Gesundheit wieder zu sehen hoffe; diese Briefe waren die Erquickung und Erholung des Basters, der oft bei seinen überhäuften Arbeiten anfing, murrisch und verdrußlich zu werden.

Um diese Zeit kam ein junger Mensch von der Universität zuruck, der von allen Professoren der Rechte Empfehlungsschreiben an Werner hatte. Er war nämlich auf der Akademie außerordentlich fleißig gewes sen, hatte kein Kollegium versaumt, und war den Pros

fefforen mit feinen Befuchen außerorbentlich oft gur Laft gefallen ; und ba es eine in Europa ablice Sitte ift bag man einen folden Denfchen mot recht oft Langeweile gemacht bat, bei feiner Abreife Briefe mitgiebt, bamit er auch einigen unfrer Betaunten bie Beit verberbe, fo mar ber herr Randidat Befenberg febr reichlich mit biefen Anweifungen jum Ennuviren ausgesteuert. Er war ein Menich ber in allen Sachen bie nicht gur Rechtsgelehrfamfeit gehoren, vollig uns wiffend mar; fein Benehmen war lintifch und lachers lich; wenn er nicht über Paragraphen ber Dovellen fprechen fonnte, fo fchwieg er lieber ftille, benn er hatte den Grundfas, daß man fich in jedem Disturfe uber fein Brobftubium unterrichten muffe, fonft mache man nur, wie ein Berichwender mit Lippen und Athem unnothigen Aufwand. Er mar ohne Bere mogen, aber babei fo geizig, baf er von bem menigen, was er auf der Universitat gehabt hatte noch ein fleis nes erspartes Rapital mit fich brachte: er rafirte und frifirte fich felbft, er mor fich felbft Bedienter und Freund, benn bis dahin hatte er noch teine Geele ges funden, die fich die Dube gegeben batte, mit ihm gu fompathifiren. Diefer Dann fam jest an, und übers reichte bem alten Werner mit einer bemuthigen Ber beugung feine Empfehlungsichreiben.

Werner faste sogleich eine große Sochachtung für einen jungen Menschen, den ihm die Profesoren, seine alten Bekannten, so außerordentlich lobten. Er bat ihn zum Essen und über Tische führte man sehr lehrereiche Gespräche, es wurden mehrere schwierige Fälle abgehandelt und abdisputirt; Werner fand, daß der Randidat in manchen Sachen, die er jest schon etwas

vergessen hatter bester Beschold wisse, als er; und da ihm dieheitenblich nach geendigter Mahlzeit; mit dem dandenden Kusse das Könnplichent in den Mund stecke, daß Er ninn erst von der Universität auf die wahre hohre Schulle der Rechtsgelehrsamseit gekonnnen sei, um sich vollig unszubilden, so ward Werner von der tiebenswistigen Bescheidenheit des sungen Menschen so bezaubert pas er von diesem Angenblicke sein wärmster und auseichtigster Freund war.

Befenberg mar, troß feiner Ginfalt, gefcheibt genug, am bemerten, bag er an bem alten Rechts: gelehrten einem großen Gonner gefunden habe, er fuchte bm baber fauf alle Art an fchmeicheln, er ging oft tange um thn herum, bis er irgent einen Ginfall ane britigen tonme, den er for ein fchicfliches und erquicks liches Rompliment hielt, und ba die meiften Denfchen the Ohr febr willig felbst ben platteften Schmeicheleien hinhalten; die mandymal nur burch eine feine; faum bemertoare Linie von ben Gettifen getrennt find : fo etfrente fich Werner herglich iber biefen Bemunberer. ben et gefunden hatte. - Gie festen ihren Umgang fort, und Berner gewann feinen Freund mit jedem Lage Tieber, ver ließ ihn endlich innter feiner Aufficht arbeiten, und mar mit ber Urt, mit welcher biefer es that, außerordentlich zufrieden. Befenberg vermehrte indeffen auch feine Renntniffe, und lernte feine Theorie praftisch amwenden. Der Alte lernte immermehr die Gelehrsamfeit feines jungen Freundes fennen, fah unermublichen Fleiß, bachte an fein Alter und an die Schwäche, die diefem balb folgen murs be; und nahm fich endlich in einer froben Stunde

vorymbasii Chât paes, jimngenn Menscherzungen machent rolliferist 5 in. we die , des I Theregiil

Es giebt wenig Menfchen, die ben' finnen Ausbrud, Gind machen, bebentenget wird laglich bas von mit eben ber Leichtigkeit gefprochen in wie vom Each machen ober anbern Danufaffurwaaren : und iman fieht nur gar ju gewöhnlich Dangen unde Banten als Dieberlagen und Borrathe tammern an, in welchen Gluck far gange Generationen liegt. Remere Runftler follten fich gar nicht mehr bie Dube geben, die Fortung oder irgend eine Bottin mit einem großen Fallhorn abzuhilden , in unfrer Dothologie erfest ein gefüllter : Gelbbeutel einen gangen Schwarm, von Goes tern Je bie im der fabethaften Beit, sine ber Rindheit ber Belt, am Glude ber Denfthenn arbeiteten. Bunche Leute, welche behaupten, es gabe in unferm Beitaltet meniger Ronaliften, als chemals, haben ed mang bere geffen, wie alle Denfchen, fie felbft mitgerechnet. vor ben gemungten Bilbniffen ber gefronten Saupter nieberknieen und fie anbeten: benn die Regenten figen als Werfmeifter und Inspektoren in ben Fabrifen bes menfolichen Glude oben an, und regieren und gebieten uber Farbe und Modell, fpediren dann bas Produkt in ihre Lander, und laffen es unter ihre Untergebene vertheilen, jedem fein Daaf, je nachdem fie glaus ben, daß es ihm heilfam fei.

Das Glud, welches ber alte Werner jest machen wollte, bestand in nichts anderm, als seine Tochter bem jungen Besen berg zur Frau zu geben, und ihm bei seinem Sobe sein Bermogen und seine Praxis zu hinterlassen. In ben mubigen Abendstunden sann

er biefend Plane weiter nach, und baute ihn unmertlicherweise so aus, daß er endlich zum sesten Entschlusse geworden war.

Die Tochter fam jurud, und bei weitem frohet und gesunder als vorher, sie hatte etwas von ihrer sonstigen Munterfeit wieder besommen, ihre Augen hatten wieder Feuer und ihre Wangen Nothe; der Baster frente sich, und der Arzt ward in seinen Bemerstungen über die Heilsamkeit der Landlust bestätigt. Besenberg machte ihr seine Auswartung, und zerz gliederte ihr den Zusammenhang von einigen verwickliten Prozessen, die er im Begriff war, noch mehr zu verwickeln, um einen unaustöslichen Knoten daraus zu machen, den man nachher entweder mit dem Messerschneiden mußte, um lauter unbrauchbare Enden zu besommen, oder ihn zum Andensen des menschlichen Scharssinns ganz und gar liegen zu lassen.

Es bedarf gar feiner Erinnerung, daß der rechtes gelehrte Besenberg Louisen durchaus missiel, sie antwortete ihm in der ersten Unterredung sast gar nicht, oder mit Unwillen, sie gahnte oft, und verließ ihn endlich. Der Advokat aber bemerkte es gar nicht, daß er ihr missallen hatte; daß sie so wenig gesprochen hatte, schrieb er ihrer Bescheidenheit zu, und war herzelich mit sich selbst zufrieden. Der Bater eröffnete nun seinem kunftigen Schwiegersohne seinen Plan, der für Entzücken und Dankbarkeit außer sich war; er zweiselte keinen Augenblick, daß er das herz der Tochter gewinnen wurde, da der Bater so sehr für ihn eingenommen war. Louise horte mit Erstaunen und Schreck den Borschlag ihres Baters, sie machte hundert Eine

wendungen, die aber alle nicht gehoret wirden; der Bater hatte sich diesen Gedanken fo fest in den Kopf geset; daß ihn teine Mederredung und seine Bitten verdrängen konnten; und da Louise auch glaubte, es wurde mit der Ausfahrung des Projetts nicht so sehr geeilt werden, so bot sie nicht alle ihre Kunst auf, um den Bater von diesem Borsat zurückzubringen.

Befenberg betrug fich von jest in Louifens Gefellichaft gang als ihr Brantigam, er gab fich gar feine Dube, ihre Bunff ju gewinnen, weil er fich als ihren privilegirten Geliebten anfah; bas einzige mas er that, war, daß er fich ein neues, etwas moderneres Rleid machen ließ. Louife hielt immer alles noch fur Scherg, und lachelte jumeilen über den feltfamen Brautigam, wenn er fie auf der Promenade fuhrte, und fo gravitatifch neben ihr hinging, fie fo mit feinen Mugen bemachte, als wenn es fein Borubergehender magen follte, mit einem Blide feine Braut auch nur Werner hatte feinen Borfas allen feinen su ftreifen. Befannten mitgetheilt, und Befenberg empfing bie Gratulationen mit bem talteften und gefesteffen Befen von ber Belt.

Louise horte von ihrem Bater, von Befen berg, von allen ihren Freundinnen und Bekannten, daß sie eine Braut sei, daß sie es am Ende selbst glaubte. Ihre Schwermuth war tälter geworden, lag aber ims mer noch über allen ihren Stunden ausgebreitet; in Gesellschaft verstellte sie sich etwas mehr, aber sie fühlte sich in der Einsamkeit immer noch unglücklich, das Les ben erschien ihr in einem gleichgultigen Lichte, und alle Freuden standen weit weg, in einer neblichten Ferne.

Sie gewohnte fich baber beinabe an den Gebanten vers heirathet ju werben , in theer Befühllofigteit war ihr auch ber Dann ziemlich gleichgultig, bem fie zu Theil werden follte, ba ihr bas Schicffal jenen entriffen batte, ben fie einzig mit Liebe umfangen tonnte. W. Gin Denfch. ber fich ungludlich fublt, ift auch weit leichter ju einem fleinlichern Equismus geneigt, als die Seele ; die burch Freude und Soffnung aufrecht erhalten mird; fie uberlegte baber zuweilen, wenn fie allein mar, bag es im Grunde für fie, wenn fie doch einmal beirathen follte, am portheilhafteften mare, einen einfaltigen Dann gu nehmen, ber fich mehr feinen Geschaften, als ihr, wibs mete, ber ihr baber nicht fo ju Laft fallen murbe, als ein anderer, ber ihr feine Liebe aufdringen wollte, und fo gewöhnte fie fich nach und nach, einen Gebans fen rubig ju ertragen, ber ihr, wenn Ebuard noch gelebt batte, furchterlich gemefen mare.

Nur ward sie manchmal auf ihr kunftiges Schickal aufmerksamer, wenn sie das Betragen ihres Brautigams genancr beobachtete. Er that ihr auch nicht den kleinsten Schritt entgegen, stand nicht in der geringsten Furcht ihr Missallen zu erregen, sondern sah sie für ein Kapital an, das ihm so sicher, wie in der Bank liege, und auf keinen Fall verlvren gehen konne. Hat der Mensch aber einmal auf seine Hossnungen resignirt, und seine Aussicht begränzt: so gewöhnt er sich nach her an sein trübes Schickal, wie an das trübe Wetter, das er nicht andern kann. Dies war der Fall mit Louisen; um ihren Bater nicht anszubringen, that sie jeden Schritt, den dieser forderte, der nur noch darz auf wartete, das sich Besenberg ansäsig machen sollte, um ihn sormlich zu seinem Schwiegersohne zu erklären.

Der Winter und der Sonmet vergingen unter ullerhand unvereitenden Borfällen, die Zeit mindert wie Leiden, fle nimme nicht dem Gram von uns wog, wer sie reiche und im vermerkt weiser von ihm sort, die er uns immer kleiner erscheint, und endlich sich in dem Nebel der Vergangenheit verliert. Jedes Unglück erscheint uns dann nur wie ein Traum, der uns einige Stunden hindurch angligte, der helle Tag, der uns umgiedt, derspottet die buitten Phantomen, die es nicht wagen, näher zu racken.

Es war jest die Zeit der Beintese da, und der alte Werner machte wieder den Plan, sein Landgut in dieser frohlichen Zeit zu besuchen; er wollte dort zugleich die Berlobung seiner Tochter und ihres Biels getreuen seiern, der dazu die glanzenossen Austalten machte. Er legte namlich sein natürliches Haupthaar ab, und ließ sich dafür das passendere Haar von einer Ziege anmessen, er warf sich über Hals und Kopf in die Gravität hincin, und gab den legten Resten des jugendlichen Aussehens ihren Abschied, er ließ sich eras miniren, bestand außerordentlich gut, und war nun geschworner und sehr berühmter Abvofat. Nan gratuslirte von allen Seiten, und die Stadt pries sich glücklich, ein solches Subjekt innerhalb ihren Mauern zu besigen.

Man machte schon Anstalten zur Abreise, als der sunge herr von Rosen feld um die Erlaubnis bat, in ihrer Gesellschaft zu reisen, um ganz in der Nähe des Wernerschen Gutes einen Better zu besuchen. Wernerschäfte es sich für eine Ehre, und veränderte nun den Plan, um die Reise noch lustiger zu machen

Er miethete namlich ein Schiff, um mit blefem ges mächlich den Strom hinunter bis unter die Fenfter feines Landhauses zu fahren; in dieses Schiff wurden die nothigen Sachen beforgt, und an einem heitern herbste morgen stieg die ganze Gesellschaft ein, und das Schiff stieß frohlich und munter vom Lande.

Rofenfeld war ein lebhafter, feuriger, junger Mensch, er gehorte zu den Leuten, die fich fur wisig halten, und in biefem Brrthume jedermann beleidigen; der in ihrer Gegenwart befcheiden bleibt. Er bielt fich für einen allumfassenden Ropf, weil er in manche Rols legia auf der Unwersitat, von der er erft furglich gus rudgefommen mar, als hofpes hineingelaufen mar, und von ohngefahr die vorgetragenen Sachen fo ziemlich perffanden hatte. Er ging mit vielen Leuten um, bloß um fie fennen ju lernen, und lernte fie nur fennen. um ihnen in Gegenwart von andern Sottifen ju fagen. Er machte Gedichte ohne Reim und Rhotmus, und mit baufigen Sprachfehlern, er war eitel und verliebte fich in jedes Dadden, blog um feinen Befannten fas gen ju tonnen: er fei in die und die gang erstauntich perliebt; er mar immer elegant frifirt, årgerte fich aber bei jeber Gelegenheit gern, und fcblug fich mit ber Band vor den Ropf, weil er fich einbildete, ein fleines Berabhangen ber Saare in die Stirn fleide ihn vors Wenn man mit ihm fprach, fo antwore zhalich aut. tete er bei hellem Wetter zuweilen durch einen Triller, bei trubem burch Pfeifen, bloß um feine Originalitat Die jesige Reise machte er eigentlich auszudruden. nur, um nachher fagen ju tonnen, er habe fie ges macht, benn in diefer Abficht beging er die meiften feis ner Martheiten. Diefer Menfch mar ein Gift, aber

sugleich ein Gegengift, wenn man lange mit Befen berg jufanisten gewesen war; benin in solchen Stundben erschien dieser quecksiberne Narr gegen jenen sauerstopsischen, versessen, dummlatonischen Narren liebens wurdig, aber wenn man eine Zeitlang mit ihm gessprochen hatte, warb er so fade und abgeschmackt, daß man mit Emsigkeit die Gesellschaft des eingepuberten Advotaten wiedersuchte.

Naturlich war ichon, als man die Stadt noch nicht aus bem Gefichte verloren batte, Rofenfeld in Louifen verliebt, er fang einige Arietten, Die er ibr mit den Augen widmete, und gleichsam überreichte, er maß ihren Liebhaber mit verachtlichen Bliden, und trant bei ber erften Gelegenheit Bruderschaft mit ihm, um fich in feiner Gefellichaft noch weniger geniren gu burfen. Das Wetter war icon, die Gegenden, benen man vorbeifuhr, reigend, alle Geelen maren daher beis ter gestimmt, und man nahm feine luftige feltfame Galanterie mit Beifall auf. Fur feinere Geelen ift Dies ein Bint, nicht ju narrifd ju werden, fie fallen bann ihrem wilden humor in den Bugel, aber Ros fenfeld fließ ihm, dadurch aufgemuntert, beibe Gpos ven in die Seiten; und galloppirte unbefonnen weiter, ohne vor oder hinter fich ju blicken. Louise mar jum erstenmale wieber in einer humoristischen Stime mung, fie mard baher von der Rarrheit ihres neuen Liebhabers unterhalten, es machte ihr Freude, ibn mit bem richterlichen Befenberg ju vergleichen, und ju bemerten, wie fich beide von Bergen verachteten.

Man stieg zuweilen ans Land, um spazieren zu geben und zu effen; biefe Gelegenheiten nuste Rofens

feld neben Lonifen zu wandelmis und frifeine fung felnagelneue Leibenschaft durch blubende Metaphern zu verfteben zu geben zuffe, antwortetes immer in Schere in welchem man, weder : Jan noch Mein fagt, fondern fich wie ein gejagtes Umphibium aude dem geinen Ger biete in bas andere rettet: De fenfeldenahm bie Sache immer wichtiger; er glaubte am Enbei felbfte und fcwur es fich fogar heimlich au, ernfein biesmat recht ernsthaft verliebt. -Im Schiffe Spottete er, bann wieder über ben fteifen ungelenten Brautigam. ber ihm lateinische Sticheleien gurudgab, die in Diefer tobten unverftanblichen Sprache fur Rofenfeld ihre Spite verloren; man fing fogar einigemal an, etwas ju ganten, aber ber Bater fpielte immer ben Friedens. ftifter , und ließ es nicht ju den legten Gahrungen des Biges von beiden Seiten fommen, und felbft bas Schaufelnde Schiff neigte fie oft muthwillig nahe jus fammen, ale wenn fie fich umarmen follten, boch Ros Cenfeld that es nicht, und Befenberg hatte es nicht gelitten, um fich Unjug und Perude nicht vere derben ju laffen.

Alle fpringengendlich aus dem Schiffe, fie richen fich ein, Rofen feld bleibt im Dorfe, bund verschiebe noch ben Besuch bei feinem Better, um Louifen besto naher zu sein.

Jeder unterhielt sich, so gut er konnte, Louise ging oft einsam spazieren, oft auch in das Dorf, und besuchte Bauerinnen, die sie im vorigen Jahre hatte kennen lernen; Rosenfeld folgte ihr auf allen Schritzten, er suchte sie für sich geneigt zu machen, und malte ihr daher in langen Beschreibungen die schone

Matar aus ibie fie beutlicher und beffer gemalt biebt vor Augen hatte. Es getang ihm endlich etwas, zwar nicht Courfens Beigung zu gewinnen, aberg boch ihr ihren Bräutigam nochmunangenehmer zu machen, fie tieß ihm dies merten, und Rofen felb versprachnihe, sie von diesem Ueberlästigen zu befreien.

Auf diese Art waren ohngefahr acht Lage verflofen, als Berner einen Lag fur die Feierlichkeit der Berlobung bestimmte, es follte dabei Niemand welter zugegen sein, als der Junge Rosen feld, und ein paar Befannte aus der Nachbarschaft.

Jest muß der Autor noch zwei Personen furz besichreiben, die in dem historisch vaterlandischen Pastorals Schauspiele, welches sich dialogistet darftellen soll, Mitaspieler waren.

Bert Erich war ein Drediger bes benachbarten Dorfest Er trug fich gang fchmart, den Rragen und bie Stiefelmanfchetten ausgenommen, er fah immer ehrwurdig aus, und tachte baber auch nur ungern, bas mit ihm die Gravitat nicht-unvermertt aus ben Bes fichtsabgen entwifche. Benn man ihn nur anfab. wirde man fcon erbaut; er fprach for langfum und bedachtlich, daß man feiner Rede hundert Schritt vorauflaufent fonnte, und überzeugt feing daßmfie ihren Fuß in diefelben Rufftapfen fegen murde. Er batte vor leinem Menfchen Mehtung pober nicht wenigftens über breißig Jahr alt war; er fprach überaus gern mit Dummen, weif biefe fich won ihm belehren liefet; und ihre fetwannigen Biberfpraches nur bazu dienten Mihm Gelegenheit ju nenen Belehrungen gu geben; bemuthie ger Rnecht nannte er fich barum gern, bamit bat?

"Bohlwurden," defto bessetz abstechen mochte: babei glaubte ber Mann aber stete, er sei ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er wissentlich teine von den Lobsinden begangen hatte, und figelte sich in den Abendstunden oft damit, wie es nach seinem Lobe, in der Leichenrede immer heißen wurde: "Der Wohlselige, in dem Herrn Entschlafene."

Der zweite mar ein ausgedorrter, hppochondrifcher Amtmann, ber aus einem Unfall von Schwermuth fich auf feine Renten gefest hatte, und diefe andachtig und in der Rurcht des herrn verzehrte. Er mar ein menia fparfam, und die Bauern, die überhaupt in ben Diffinctionen nicht febr Bescheid wiffen, nannten ihn geizig. Als er noch Amtmann war, las er fleißig die Bibel: feine Lieblingestelle war: "Laffet einen jeden Sag fur das Seine forgen:" er verftand darunter bie Befalle und Abgaben. Gein zweiter Spruch mar: "Ges bet den Armen, doch laffet die Linke nicht wiffen, mas Die Rechte thut;" - ba er aber ein wenig miftrauisch mar, fo mochte er wohl feine rechte Sand doch nicht für verfchwiegen genug halten, fondern etwa arquidhe pen, fie tonnte manches bei bem haufigen Bandefalten ber Linken wieder ergahlen; er hielt es daher fur bas: Gescheidteste, den Armen gar nichts zu geben. - Das bei mar er in feinen Reben einfplbig, fprach und fang ungern, that, so viel es moglich mar, alle Reden in Bedanfen ab, und mard besmegen fur ungemein flug. gehalten, weil er gar nicht fprach.

Und nun geht der Borhang auf: --

Werner, Befenberg und Louise safen in ihrem Zimmer, als jemand klopfte, und Paftor Erich hereintrat. —

Berner. Es freut mich ungemein, dif Sie mir haben die Ehre erzeigen wollen. Sie umagmen fic. — Wie haben fich Ihre Bohlwurden seitdem befunden? Bir haben uns lange nicht gesehn.

Erich. Bohl, Gott fei Lob und Dank, mohl — Ja, es ift eine geraume Zeit; sie vergeht schnell. — Die Mamfell Tochter?

Louife verneigt fic.

Berner. Aufzuwarten.

Erich. Sabe die Chre von Bergen ju gratuliren. Louife verneigt fic.

Werner. Dante gehorsamft.

Erich. Sie thun jest einen wichtigen Schritt in Ihrem Leben, Gott wird Ihnen seinen Segen gutom, men lassen.

Louife verneigt fic.

Berner. 3ch hoffe, bas wird er, herr Prediger. Der Amtmann trat berein.

Umtmann. Guten, guten Tag, werthgeschäfter Berner. — Wie befunden?

Werner. Wohl, wohl, freue mich unendlich - umarmungen.

Umtmann. Gratulire gehorfamft. — Sab' auch ein neues Pferd gefauft.

Berner. Dante unterthanigft. -

Amtmann. Der herr Braut'gam?

Befenberg. Sabe die Ehre.

Umtmann. Gratulire.

XIV. Banb.

Befenberg. Biel Gnade, Freude für mich, und fage gehorsamsten Dant.

Erich. Sie find gefonnen, fich heut driftlich in bem herrn mit fammen gu verloben?

Berner. Wenn es dem himmel gefallt, so ift es unser allerseitiger Bille. — Belieben Sie boch gutigst Plat zu nehmen; belieben Sie zu koften. — Er foente ein, man trinkt.

Amtmann. Gut Glas Bein.

Befenberg. Ungemein ercellent und belifat! -

Rofenfeld tritt herein, und macht von allen Seis ten Berbeugungen, die beiden Fremden sehen fein Lufts springerwesen mit großen Augen an.

Nofenfeld. Ich habe die Ehre melnen herzliche ften Gludwunsch abzustatten, daß die ewig lächelnde Fortuna stets in ihrem hause wohnen moge.

Berbeugungen; er sest sich und firirt beständig Louis sen, lächelt, und man sieht, daß er sich auf seinen Berstand etwas zu Gnte thut. Er hatte nämlich einen Universitätsfreund von sich in der Rähe aufgetrieben, einen Menschen, der von Jugend auf in Privatsomd, dien die erste Rolle gespielt hatte. Mit diesem und einem Kammermädchen hatte er einen Plan abgeredet, um die Berlobung auf jeden Fall zu hintertreiben. Wacht el, so hieß sein Freund, setzte den Genuß seines Lebens darin, Bekannte und Unbekannte zum Besten zu haben, er lief oft verkleidet umher, fand sich in jede Rolle gleich ganz gut, die er spielen wollte, und war selbst seinen besten Freunden zuweilen unkenntlich. Auf die Geschicklichkeit dieses Menschen verließ sich Ros

fen feld, er erwartete ihn in furjer Beit, und fuchte daher die Gefellschaft vorzubereiten.

Rofenfeld. Ich trinke auf Ihr Bohlfein, herr Brautigam, und auf die lange Dauer Diefer Freude.

Befenberg. Gratias! - Sie wird dauern uns aufhorlich, bis fpat im Alter, werthgeschafter herr Rofenfeld.

Rofenfeld. Dafur tonnen Sie aber nicht gut fagen, mein herr, ich habe ichon manchmal erlebt, daß bies Glud nur bis drei Lage nach der hochzeit mahrte.

Befenberg. Diefes fann nur bei Menschen der Fall gewesen fein, die fich nicht so gartlich liebten.

Erich. Bei den Gottlofen.

Umtmann. Richtig. -

Rosenfeld. Es entsteht aber zuweilen ein gar plogliches Ungluck. Ich habe Falle erlebt, die außersordentlich seltsam waren, und herrlichen Stoff zu Rombbien liefern wurden. Und so konnen Sie auch nicht dafür stehn —

Befenberg. Ich glanbe aber bafur ftehn zu tonnen, ich bin noch bis jest Gottlob in feiner Komodie erschienen.

Rofenfeld. Was nicht ift, kann noch werden; Gott führt seine Beiligen oft wunderlich.

Berner. Dein, auch ich will Burge dafür fein.

Rosenfeld. Ich will auch eben nicht langer zweifeln; — aber Sie werden sich doch in der Kirche ausbieten laffen?

Befenberg. Ohne Zweifel.

Erich. Unfre Religion bringt es fo mit fich.

Rofenfeld. Sie furchten boch feinen Ginfpruch?

Befenberg. Wo follte denn der Ginfpruch ber: fommen?

Rosenfeld. Man kann manchmal nicht wissen, Sie sind jung, haben ein empfindsames Herz, — wenn dies nicht mehr frei mare —

Befenberg. Sppothefen!

Werner. 3d fenne meinen Schwiegersohn.

Rosenfeld. Sie sind so zuversichtlich?

Befenberg. Das fann ich fein.

Rofenfeld. Besinnen Sie sich, ich bin Ihr auf: richtiger Freund, und ich mochte nicht gern —

Befenberg. D, laffen wir bie Spage.

Rosenfeld beimild ju ibm. Aber geben Sie boch flein bei, ich weiß ja alles.

Befenberg. Dun, mas miffen Gie benn?

Werner. Was haben Sie denn für heimlichteisten, herr Sohn?

Befenberg. O, nichte; ich werde nur ein wenig gefoppt, ce beliebt dem herrn von Rofenfeld, einen gnadigen Scherz mit mir vorzunehmen.

Rosenfeld. O nicht im mindesten, ich bin heut weit ernsthafter, als gewöhnlich.

Befenberg. O man fennt fie fcon.

Rosenfeld mit verstelltem Borne. Man kennt mich?
— Rein, mein Gerr, aber nun foll man mich und auch Sie kennen lernen. Ich hatte gern geschwiegen,

wenn es ware moglich gewesen, aber da Sie mich nun felbst auffordern -

Berner. Bie? Bas ift denn? Und himmels willen!

Erich. Unfriede? — Mit nichten muffe fich ber in fo angenehme Gefellschaft einschleichen.

Rosenfeld. Der herr da fordert mich nun durch seine Beleidigungen auf, alles zu sagen. — Es mag also sein, — und kurz und gut, ich sage Ihnen, es kann und wird allerdings Einspruch geschehen.

Ginfpruch? riefen alle mit einer Stimme.

Ja, meine Herren, fuhr Rofenfeld sehr ernst, haft fort, dieser Mensch da hat ein armes Madchen verlassen, und unglucklich gemacht. —

Ich ein Madchen ungludlich gemacht? hat man je bergleichen gebort! rief Befenberg mit bem große ten Erstaunen.

Rosenfeld. Er hat ihre Liebe gemigbraucht, und fie dann auf die schändlichste Weise verrathen. Die Pflicht und die christliche Liebe fordern mich auf, ju sprechen.

Berner. Run, fo fprechen Gie, mein herr, fprechen Gie!

Befenberg. Ich falle aus den Bolten — ich. bin versteinert, — boshafte Lugen. —

Rofenfeld. Lugen? — Run, so will ich Ihnen benn Jemand hereinfuhren, und ich will doch feben, ob Sie ben auch werden Lugen ftrafen.

Er ging.

Die gange Gefellschaft war hoch verwundert. Be-

fenberg protestirte in abgebrochenen Worten unaufs horlich gegen diese Beschuldigung. — Rosen felb kam mit dem Kammermadchen jurud.

Rofenfeld. hier fteht nun die Ungludliche vor Ihnen, meine herren. — Sehn Sie nur, wie der Bosewicht in Ihrer Gegenwart roth wird. —

Befenberg. 3ch roth?

Rofenfeld. Rennen Gie nicht diefe Perfon?

Befenberg. Woher follt' ich Gie benn fennen? -

Was, Christoph,, fuhr das Madden auf, Du willst mich nicht kennen? — Ach, wie viel Gottlosigs feit hat der Mensch hinter seinen Ohren! — Er kann sich so ehrlich und dumm anstellen. — Die Schlange unter Blumen.

Befenberg. Die Sache wird ernsthaft, meine herrn! — entweder ich bin verrude, oder ich habe bies ses Madchen nie mit Augen gesehn! —

Boshaft bist Du, rief Charlotte wathend aus.

— Nicht mit Augen geschn? — Ach mir gehn die Augen und der Verstand über solche Niederträchtigkeiten über! — Nicht mit Augen geschn? — Hab' ich nicht neben Dir auf der Universität in der kleinen Gasse geswohnt? — Hast Du mich nicht immer in Deinem blauen abgetragenen Mantel besucht? — Hast Du nicht —

Befenberg. Das Weibsbild ift offenbar im Ropfe verrudt.

Charfotte. Ja, aus Liebe zu Dir, Du Undantsbarer! — Ach, was foll ich nun anfangen, ba er so verstodt ift, und mich gar nicht einmal kennen will? — Ach, ich bin ein unglückliches Madchen auf Zeitlebens!

Befenberg. Der targefte Beg mare, bier eine gerichtliche Untersuchung anzustellen.

Charlotte. Ja, ja, thu es nur, damit Deine Schande und Deine Nieberträchtigkeit recht offenbar werden, damit es die gange Welt erfährt, wie hinter liftig Du mich betrogen haft.

Werner. Ich weiß beim himmel nicht, was ich benken foll.

Befenberg. Daß bas ohne Zweifel ein Streich vom herrn von Rofenfeld ift.

Rofenfeld. Bon mir, nun fo wollt' ich - -

Erich. Sapienti sat! — Man follte die erhigten Gemuther wieder ein wenig beruhigen, che der Disturs fortgeset wird.

Amtmann. Jeber follte fich befinnen, ein Glas Bein trinten, und dann mit Bedacht weitet reben.

Berner. hier ift nichts zu besinnen; mir fangt an der Ropf umherzugehn. — Sollte ich mich fo gerirt haben? Sollten alle meine Plane so in Einem Augenblicke zerfallen?

Besenberg. Ich betheure dffentlich und laut meine Unschuld, ich schwore, daß mir diese Kreatur unbefannt ist, ich erkenne sie nicht und werde sie nie erkennen!

Charlotte. Rreatur? — Rreatur? — D, das soll nicht franken! — Man konnte verrückt drüber werden. — Aber schon gut, schon gut, ich habe meinen Bater hers bestellt, wir wollen doch sehn, ob Sie dem auch so breift ins Gesicht leugnen werden.

Befenberg. Das werd' ich, das werd' ich gang ohne Zweifel.

Berner. Leugnen ift noch kein Beweisen, und auf die Beweise kommt es hier einzig und allein an. Wie gefagt, ich weiß gar nicht mehr, was ich denken foll:

Befenberg. Sie fangen an ju zweifeln, werth, geschätter herr Schwiegervater?

Werner. Den Namen, herr Sohn, verbitt' ich mir, bis die Geschichte ba ausgemacht ift. Das scheint mir jest noch im weiten Felde zu liegen.

Befenberg. 3ch fcmbre -

Charlotte. Horen Sie nicht darauf, er schwört falsch, er hat mir auch geschworen, und seinen Schwur doch gebrochen. — Kommen Sie nur herein lieber Bater und raumen Sie hier etwas auf.

Jest trat ein langer alter Mann von ehrwurdigem Unsehn in das Zimmer, es war Niemand anders als der verkleidete Wachtel. Er trug ein Kind in den Urmen, das ohngefahr ein Jahr alt zu senn schien.

Ich bitt' um Berzeihung, daß ich so dreist bin. Ich bin der Bater dieses unglücklichen Madchens und der Großvater dieser armen verlassenen Waise hier. Der gottlose Mensch da hat mir einen Enkel gegeben, und will nun sein Blut nicht anerkennen.

Befenberg. Enfel!! -

Allen versagte das Wort im Munde, sogar der Amts mann bliefte auf und betrachtete aufmerksam das Kind.

Rosenfeld. Gar kein Zweifel, denn sehn Sie nur, ist ihm das Kind nicht wie aus den Augen geschnitten? — Befenberg. Ueber diefe Frechheit will mir faft der Berstand stille stehn.

Wachtel. Glaube nicht, daß Du mit Deiner Bosheit glucklich Deinen Endzweck erreichen wirft. — Und follte sich Niemand anders weiter finden, so bin ich fest gesonnen, Dir den hals umzudrehen. Ich halte es für die Pflicht eines Baters.

Besenberg griff erschrocken nach seiner Salebinde, bas Zimmer ward ihm zu eng und fam ihm wie eine Morbergrube vor, er schien sich ein Wild zu sein, bas man von allen Seiten jagte, und bessen Fell und Fleisch man schon unter die Anwesenden vertheilt hatte.

Berner. Ihre Miene wird immer verwirrter, Sie wiffen nichts Bernunftiges ju antworten, bas bofe Gemiffen fieht ihnen aus ben Augen heraus.

Amtmann. Er ift quasi vogelfrei.

Befenberg. Bogelfrei? — Bogelfrei? — Biffen Sie benn, was der Ausdrud bedeutet, mein Berr?

Bachtel. Daß Du der größte Schurke auf Gotztes weitem Erdboden bift. — Ich, meine herrn! ein alter Bater fühlt sich zu sehr gekrankt, als daß er seinen Born in Schranken halten konnte, die starken Gefühle der Natur vergessen die Höslichkeit, — und Thranen machen mir die Zunge schwer.

Erich. Armer Alter! Da habt Ihr ein Glas Wein! Erholt Guch wieder.

Wachtel. Danke, danke, wohlwurdiger herr. -Uch, herr, er ist ja um nichts besser, fast um nichts reicher, als ich bin, wir sind ja alle nur Menschen,

warum will er meine Tochter benn nicht jur Fran nehe men? — Aber nein, es ist mahr, er ist tein Mensch, er ift ein Ungeheuer von ber größten Sorte!

Charlotte. Ich schimpft nicht fo Bater, ich liebe ibn boch immer noch. —

Rosen feld. Nun herr Besenberg, sassen Sie einen kurzen Entschluß! Sind Sie der jämmers lichen Rolle noch nicht bald überdrüßig, die Sie spiesten? Erklären Sie sich, wollen Sie das Mädchen heis rathen? hier ist ein herr Geistlicher, der sogleich die Mühe über sich nehmen wird, Sie beide zu kopuliren.

Erich. Um Unrecht wieder Recht zu machen, mit Freuden.

Werner. Meine Tochter betommt er nun fo in alle Ewigfeit nicht.

Dies ging dem armen Abvokaten denn doch zu weit, er sprang auf und stieß den Priester heftig von der Seite, der ihm die Hand freundlich zur Friedensstifftung entgegen streckte. Der Amtmann rückte schnell hinter den Tisch, und Rosenfeld folgte ihm mit einer Kapriole. Währhend nahte sich Besenberg Wachteln und dem Kinde. Das schändliche Balg! rief er aus, und hob tücksisch die Hand auf, um dem Kinde einen derben Schlag zu geben, als Louise plöslich weinend hervorstürzte, und mit dem Ausrus: mein Eduard! den Kleinen in ihre Arme schloß, und mit Ihranen und Kussen bedeckte.

Ein neues Erstaunen machte alle Gesichter ftare, alle waren wie in einem bezauberten Feenschlosse, Niesmand traute nicht seinen Sinnen. — Nur Berner ichien nun pleglich ben Infanunchhang ber ganzen Ges

schichte ju errathen, er war por Jorn nicht herr feiner felbft, er eilte fchaumend auf Louifen ju, bie ersichrocken zur Thur hinaus und jur Treppe hinuntereilte.

Die verkleideten Personen vergaßen ihre Rolle und redeten in ihrer naturlichen Sprache, sie fanden gang andere Scenen, vor, als sie einstudirt hatten, und was ren wie betäubt; man hielt es gar nicht mehr der Ruhe werth, die vorige Geschichte in Erwähnung zu bringen, sondern man dachte nur an die plogliche Wendung, die sie genommen hatte: nur Besenberg saß jest kuhn und trogig im Gesühl seiner Unschuld da.

Athemlos, bleich, mit verworrenem Ange fam Louise gurud, - und wer an ihrem Urme? -Eduard Schmidt, der todtgeglaubte. Gine mun; berbare Begebenheit brangte die andere, dem alten Berner tangte bas Bimmer und alle Meublen vor den Mugen umber; man erfannte fich, man fuchte Worte und fand vor Erstaunen feine; man fragte und wartete auf feine Untwort; wie eine Gefellschaft von Betrunkenen fprach alles durch einander, Nachfage voran, und die Border: fage hinkten hinter ber. - 216 ber Sturm der Bermun. berung und Berwirrung fich etwas gelegt hatte, flarte fich alles auf, Eduard hatte fich damals im Schiff: bruche gerettet, sein Onkel mar gestorben und er hatte deffen Bermogen geerbt, hatte aber wegen taufenderlei Sinderniffe nicht ichreiben fonnen; die Briefe in der Stadt maren liegen geblieben, und er hatte fich nun felbst auf ben Weg nach dem Gute gemacht, feine Louife wieder gu febn, er drudte fie und feinen Gobn gartlich in seine Urme, die Berlobung mard noch an bemfelben Enge gefeiert.

Befenberg und Rofenfeld waren beide gleich verdrußlich, ersterer, weil ihm die Braut nun ganglich mit dem Vermogen des Alten genommen war, und Rosenfeld darüber, daß er nun alle seine Maschinen vergebens hatte spielen lassen.

Man fühnte fich von allen Seiten wieder aus, und in wenigen Wochen feierten Louife und Chuard ihre hochzeit. —

## Die Berschnung.

1 7 9 5.

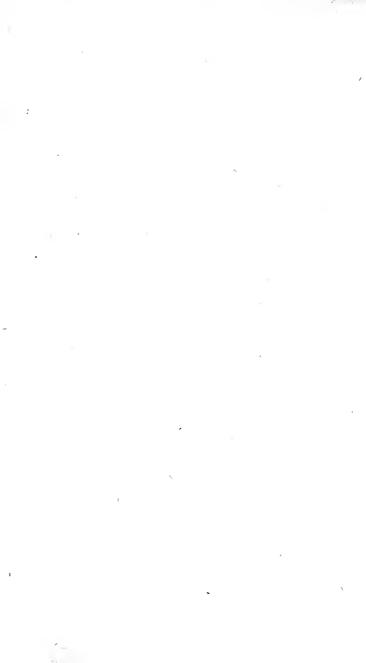

Der Abend dammerte schon, als ein junger Ritter mit feinem Rosse ein einsames Thal durchtrabte; die Wolfen wurden nach und nach dunkler, der Schein des Abends ward bleicher, ein kleiner Bach murmelte leife, unter den überhängenden Gebuschen des Berges versteckt.

Der Ritter seufzte und überließ sich seinen Gedanten; die Zügel lagen schlaff auf dem Nacken des Rosses, es fühlte nicht mehr den Sporn des Reiters, und ging jest mit langsamem Schritt auf dem schmalen Pfade, der sich um den steilen Felsen wand.

Das Geräusch des kleinen Baches ward lauter, der huftritt drohnte durch die Einsamkeit, die Schatten wurden dichter, die Ruinen einer alten Burg lagen wunderbar auf dem Abhange des gegenüberstehenden-Berges. Der Ritter vertiefte sich immer mehr in seinen Gedanken, er sahe starr in die Dunkelheit hinaus und bemerkte die Gegenstände kaum, die ihn umgaben.

Jest ging der Mond hinter ihm auf, sein Glanz vergoldete die Wipfel der Baume und Gebusche, bas Thal ward noch enger und der Schatten des Nitters reichte zum gegenüberstehenden Berge; silbern schäumte der Strom über Felsenstücke, und eine Nachtigall begann leise ihr entzückendes Lied; das bald lauter aus dem Walde wiederhallte. — Der Nitter sahe jest vor sich eine frummgewachsene Weide, die sich über den Bach beugte, das Wasser floß durch ihre überhängenden Zweige.

Als er naher kam, gewannen die dunkeln Umrisse eine bestimmtere Form, er sahe jest deutlich die Gestalt eines Monchs, tiefgebuckt stand sie da und ließ die kleinen Wellen durch die Hohlung der Hand laufen, ein leises Wimmern achzte: "sie kommt nicht, sie kommt nicht; ach ewig wird sie nicht herbei schwimmen!"

Das Noß sprang scheu von der Seite, ein plotisisches Grauen ergriff den Ritter, er schlug beide Sporen in die Seiten des Pferdes, das lautwiehernd mit ihm davon sprengte.

Der enge Pfad erweiterte sich und führte in einen dicken Sichenwald, der Mond schoß nur einzelne Strahten durch die dichtversichtnen Zweige. Bald stand der Ritter vor einer Sohle, aus der ihm ein kleines Feuer entgegen leuchtete, er stieg ab, band sein Roß an einen Baum, und ging in die Hohle.

Wor einem holzernen Erucifire lag ein alter Einsteller in tiefer Andacht auf den Knieen, er bemerkte den einstretenden Ritter nicht, sondern betete inbrunstig weiter. Ein langer weißer Bart floß auf seine Brust hinab, die Jahre hatten tiefe Furchen in seine Stirn gezogen, seine Augen waren matt, er hatte das Ansehn eines Heilisgen. Der Ritter stand entsernt, faltete die Hande und betete einige Ave Maria's, dann erhob sich der Greis, trocknete sich eine Thrand vom Auge und bemerkte den Fremden in seiner Wohnung.

Sei mir willfommen! rief er aus, und bot dem Ritter die hand, die von Alter gitterte. —

Der Ritter bruckte sie ihm herzlich, er fühlte sich ju ihm hingezogen und seine Shrfurcht ging in Liebe über.

Du thatest gut bei mir einzukehren, fuhr ber Gins

stein Dorf ober teine herberge. — Aber warum bift du fo fill? Sete bich jum Feuer und ruhe aus, dann will ich dir ein kleines Mahl auftragen, so gut und reichlich als es diese Sobie vermag.

Der Ritter nahm den helm vom haupte, feine braunen Locken fielen um feinen Nachen, der Alte betrache tete ihn mit einem prufenden Blid.

Barum irrt bein Auge fo fcheu und unftat umber? fing er von neuem freundschaftlich an.

Der Nitter schien sich zu sammeln. Gin wunders bares Grauen hat mich befallen, antwortete er, seit ich durch jenes Thal ritt. — Erkläre mir, wenn du fannst, die seltsame Erscheinung, die ich dort sah. — Oder ist es kein Geist, ist es ein Bewohner dieser Gegenden? — Aber es ist nicht möglich, ich sah' ihn wie Nebeldampf im Schein des aufgehenden Mondes hin und her wansken, ein kalter Schauder jagte mich hieher. — Erkläre mir dies Rathsel und die Worte, die ich durch das Gesäusel der Busche vernahm.

Du fahft die Erscheinung? fragte der Eremit mit einem Tone, der von inniger Theilnahme zeugte. — Mun, so setze dich zum Feuer, ich will dir die ungluck- liche Geschichte erzählen.

Sie fetten fich beide. Der Greis ichien im Nache finnen verloren, der Ritter mar aufmertfam. Nach einem furgen Stillschweigen begann der Ginfiedler:

Jest find es fast breißig Jahr, als ich so wie bu, das Land nach Abentheuern und Fehden durchstreifte, als meine Locken eben so um meine Schultern flossen, mein Blick eben so tubn den Gefahren entgegen fah. Der Gram hat mich vor ber Beit zu einem hinfalligen Greife

gemacht, du findest keine Spur mehr von dem krafts vollen Manne, der damals die Achtung der Ritter und die herzen der Mädchen gewann. Alles liegt jest wie ein Traum hinter mir, Leiben und Freuden stehn in einer dämmernden Ferne. Lebt wohl ihr glücklichen Tage der Bergangenheit, kaum ein Schimmer von euch dringt jest zu meinem kalten herzen zuruck.

Ich hatte einen Bruder, der nur zwei Jahre alter war, als ich. Wir waren uns ahnlich an Gestalt und Gesinnung, nur war er seuriger und sturmischer, vorzüglich zum Jachzorn geneigt. Wir liebten uns innig, wir genossen keine Freude ohne einander, in jeder Fehde kampste er an meiner Seite, wir schienen nur für elnzander zu leben.

Er lernte ein Fraulein kennen, beren Liebe bald einen vollendeten Mann in ihm erzog. Ihre Zartheit milberte seine wilbe Secle, sie gab ihm jene Sanftheit, die jedem Menschen unentbehrlich ift, wenn ihn das Auge des Freundes liebenswurdig finden soll. Klara ward sein Weib und nach einem Jahre Mutter eines Knaben. Seinem Glucke schien nichts mehr zu fehlen.

Um diese Zeit ward das Kreuz von neuem gegen die Ungläubigen gepredigt, von heiligem Eiser entbrannt gurtete er das Schwert um seine Hufte, er nahm das Zeichen des Erlosers auf seinen Mantel und zog mit der begeisterten Schaar den Gesahren und dem Ruhm ent, gegen. Meine Bitten und die Thranen seines Weibes waren zu schwach, ihn zurückzuhalten, sein entbrannter Eiser riß ihn aus unsern Armen. — Ach Himmel! ich hosste damals noch, ihn zu unser Freude einst wieder zu sehn, ich ahndete Gesahren sur ihn, aber nicht zeue

traurigen Borfalle, die mich um alle Freuden meines Lebens betrogen haben.

Bir erwarteten jest vergeblich einen Boten, unfre bange Ungebuld ließ uns taufend Unfalle furchten, fo wie fie uns ftets wieber mit neuer hoffnung nahrte. Eine Woche nach ber andern, ein Monat nach bem andern verfloß, ohne daß unfre Erwartung auf tegend eine Art befriedigt murbe. Bir vernahmen gwar, bag fcon auf bem Bege nach bem gelobten Lande taufends faltiges Ungemach die Kreugfahrer getroffen, fie maren von wilben Borben angefallen und bem Elend und jedem Mangel Dreis gegeben, ber größte Theil von ihnen hatte fich in die Balber gerftreut, um bort bem hunger oder ben wilden Thieren gur Beute gu werben; aber wir hatten teine Nachricht, die meinen Bruder befonbers betraf, und wir mußten uns an ben Gedanten gewöhnen, daß auch er zu ber großen Anzahl fener Ungludlichen gebore. Seine verlaffene Bittme meinte taglich um ibn , fie borte nur wenig auf die Eroftgrunde, die ohne Rraft aus dem wehmuthigen Bergen eines leis benden Brubers famen.

Fünf lange kummervolle Jahre waren uns so unter Rlagen und Thrauen verstossen, als ich auf einem Turniere die Tochter Wilhelms von Orlaburg sahe. O Ritter, last mich bei diesem glanzenden Zeitpunkte meines Lebens einen Augenblick verweilen, daß ich meinen Geist an der schonen Bergangenheit labe. Ich mir ging ein reizender Frühling auf, aber der Winter kam sinstrer zu meinem Herzen zurück, keine Blume ist mir aus jenen sonnigten Tagen übrig geblieben, alle hat ein schadenfroher Sturmwind gepflückt. — Ida von Orlaburg war das reizendste weibliche Geschopf,

anmuthig und voll Majeståt, ihre hohe Gestalt forderte von jedermann Verehrung, und ihre Menschenliebe gewann ihr alle Herzen. Sie verband die Liebenswurdigkeit des Weibes mit dem Abel der mannlichen Starke.

Sie sahe auf dem Turniere ihres Baters Klara, ihre Seele ward von dem tiefen Kummer angezogen, der aus den Blicken des verlassenen Weibes sprach; Freundschaften werden im Unglück am schnellsten und sestellen gerschlossen. Beide sahen sich häusig, sie liebten sich wie zwei Schwestern, die mit einander ausgewachsen, sich teinen Gedanken verschweigen, und als Ida's Bater starb, hatte Klara ihre Freundin als einen beständigen Gast in ihrer Burg. Ida war's, die ihr endlich die Thranen von den mattgeweinten Augen trocknete, die sie wieder beim Aufgang der Sonne lächeln lehrte, und die mir endlich, da ich sie so oft sah, mein Herz und meine Ruhe raubte.

Ich erfuhr alle Quaalen und Seligkeiten der Liebe, meine Rachte waren schlaflos, meine Tage ohne Raft, schöner lag die Welt vor meinen Bliden da, allenthals ben bluhten Reize und Lieblichkeiten unter meinen Fußetritten auf, eine sturmende Sehnsucht drangte mich zu ihr hin, und doch klopfte in ihrer Gegenwart mein herz noch ungestümer.

Bin ich nicht ein Kind, ju dir so weitschweifig von meinen Thorheiten zu reden? — Nach einigen Monden entdeckte ich ihr meine Liebe, sie versicherte mich mit einer Engelsstimme ihrer Zuneigung, wir wurden vers lobt und — wer konnte mein Glud mit mir empfins den? — nach zweien Monaten ward unfre Bermalung festgesett. — Wie zählte ich jeden Tag und jede Stunde!

ber Strom ber Zeit floß mir mit verdrußlicher Trägheit vorüber, ich wunschte ihn im schaumenden Sturze meis nen Fußen vorüberrollen zu sehn. —

Jest erhielten wir endlich einen Boten, ber uns Machrichten von meinem Bruder brachte. Es war ein Ritter aus Spanien, der ihn in Afrika gesehn hatte. Corsaren hatten das Schiff, mit welchem er reifte, eros bert, und ihn als Sklaven nach Tunis verkauft; man hatte fur seine Freiheit ein sehr hohes Losegeld sestgesetz.

Wir waren über diese Nachricht mehr erfreut als betrübt, weil wir seinen Tod schon als gewiß angenoms men hatten. Klara trocknete sich jest die Thranen von den Augen und überließ sich ihrer Freude. Sie brachte, so schnoll als möglich, die verlangte Summe zusammen, und machte sich fertig, ihrem Manne selbst entgegen zu reisen.

Der fremde Ritter reifte namlich nach Spanien gus rud, in seiner Gesellschaft wollte fich Klara auf den Begmachen, und 3da faßte den Entschluß, in Rittereffeisdern ihre Freundin, von der sie sich unmöglich trennen tonne, zu begleiten.

Meine dringenden Bitten waren vergebens, ich mußte endlich ihrem beiderseitigen Berlangen nachgeben; der junge Sohn meines Bruders ward der Aufsicht eines Klosters anvertraut. — Sie reiften ab, ahndungsvollsah ihnen mein thranendes Auge nach.

Wie brannt' ich vor Begierde, sie zu begleiten, aber ich war in eine Fehde verwickelt, ich hatte einem Freunde meine Hulfe zugesagt, und mein gegebenes Wort hielt mich in Deutschland zuruck. — Ich! zur unglücklichen Stunde reiften sie ab, ich sahe sie seitbem nicht wieder.

Von dlesem Augenblicke fangt der schwarze Thelt meis nes Lebenslaufes an. — Ich war in der Fehde glucklich. — O, war' ich doch unter dem Schwerte eines Feindes niedergesunken, um nicht von sahrelangen Marktern gefoltert zu werden, um den fürchterlichen Stunden zu entgehn, in denen ich zuerst — o vergied mir diese Thranen, sie fließen noch oft dem Andenken meiner Ida und meines Bruders, das Alter kann uns nicht so absstumpfen, daß der Schmerz nicht zuweilen mit neuer Gewalt in unsere Brust zurückkehrte.

Auf dem Wege befam 3ba den ungludlichen Gedanten, sich meinem Bruder nicht zu entdecken, bis sie alle
in ihr Baterland zurückgekommen wären, um ihn dann
als meine Braut desto freudiger zu überraschen. — Sie kamen in Spanien an, und sandten die verlangte Summe nach Lunis. Mein Bruder ward frei; auf den Flügeln ber Sehnsucht eilte er über's Meer, er fand seine Gattin wieder, und vergaß an ihrem Halse in einem Augenblick bes Entzückens, die Leiden, die er seit Jahren erduldet hatte.

Ida ward ihm bald barauf als ein Freund vorgesstellt; er empfing sie mit Zartlickfeit, und genoß einige Tage, in der Nahe seiner Gattin, ein Gluck, das er so lange hatte entbehren muffen. Bald aber wurzelten seine Augen auf Ida, er bemerkte die Zartlickfeit zwisschen ihr und seiner Gattin, und ein Berdacht schlich in seine Seele. — Sie ist mir untreu geworden! rief er aus, wenn er allein war; sie theilt ihr Herz zwischen mir und diesem verhaßten Frembling!

Er beobachtete nun Beide genauer als vorher, und glaubte bald feinen Argwohn gerechtfertigt zu fehn; er glaubte Liebe zu entdeden, welche zu verheimlichen, beide nicht einmal bemuht waren. Er ward nach und nach tälter gegen seine Gattin, und verheimlichte ihr die Wunde, die sie seinem Gerzen geschlagen hatte, indeh sie unbefangen und ohne Furcht ihre Liebe fast gleich zwisschen ihren Gemal und ihrer Freundin vertheilte.

Die Eifersucht muthete im herzen meines Bruders, er fing an Rlara und ihren Begleiter zu hassen, er gab seder Miene und jeder Bewegung Bedeutung, die innre Buth raubte ihm den Schlaf, oder sein Argwohn schreckte ihn in verhaften Traumen.

Darum also bin ich über Meere gekommen? sprach er, wenn er allein war; dies ist meine Freude des Bies dersehns? Dies sind also die Freuden meiner Liebe? Ich bin gekommen, um wuthende Schmerzen einzusammeln, an der Seite eines treulosen Weibes seh' ich meine Heis math wieder, und sie kömmt mir selbst entgegen, um mir recht fruh ihre Frechheit und ihre gebrochenen Side anzukundigen!

Er machte einen alten Knappen zum Bertrauten seines Grams, beibe beobachteten nun mit unermüdeter Ausmerksamkeit die beiden Freundinnen. Sie sahen taus send Beweise der vermeinten Untreue, ohne den wahren Zusammenhang der Sache auch nur zu vermuthen, die Wuth meines Bruders slieg immer hoher, und ein schwarzzer Entschluß sing endlich an in seiner Seele reif zu werden.

Er war mit ihnen und seinem vertrauten Diener auf einem kleinen Rachen, der Mond war aufgegangen, und das Schiff trieb langsam den ruhigen Strom hinunter; er saß kalt und ohne Bewußtsein neben Klara, die ihre Hand in die seinige legte. Mit einem prufenden Blick sah' er ihr in's Auge, ihr Gemal war ihr fremd, sie

sching schen die Augen mieder. Ida hatte die andre hand seiner Gemalin ergriffen.

Berratherin! rief er ploblich, — Betrügerin, die du mit der Ruhe eines Mannes, mit Treue und Schwaren spielst! — Ach, sein guter Geist trat zurück; er stieß knirsschend den Dolch in Klara's Busen, Ida sank ohnmachetig an der Seite ihrer Freundin nieder, er nahm den blustigen Dolch, hob' ihn schaumend auf, — und traf auch das herz meiner Ida.

Die sterbende Klara entdeckte ihm seinen schrecklichen Irrthum. — Ihr Blut schwamm den Strom hinab, — ihr Auge brach. Er stand lange wie betäubt, dann sprang er in den Fluß, ohne Bewustsein schwamm er un's Land, taub und stumm, ohne Gefühl und Klagen trat er seine Rücksehr nach Deutschland an. —

So hatte benn ein ungludlicher Scherz alle meine Freuden und hoffnungen zertrummert: ich stand indeß am Fenster ber Burg und harrte auf die Ruckfehr meiner Geliebten. Ich sprang aus meinem Nachdenken oft auf, wenn ich ben hufschlag eines Rosses vernahm, mein Auge sah starr über das Feld und die Berge hin, ein freudiger Schauder ergriff mich, wenn ich in der Ferne eine weibliche Gestalt wahrnahm.

Endlich fam ein Nitter auf einem schwarzen Roffe bersangesprengt: es war mein Bruder, — aber ach! ich hatte mich vergebens gefreut. Sein Gesicht war verfals len, seine Augen rollten wild, sein herz flopfte ungestum.

Wo ift Ida und Rlara? rief ich aus.

Eine Thrane antwortete mir, er hing ftumm an meisnem halfe. — "Im Grabe," fprach er endlich unter heftigem Schluchzen.

D himmel, es waren furchterliche Stunden, die ich

damale durchlebte! — Meine Fauft zudte, mein herz zog fich frampfhaft zusammen, eine Stimme flufterte mir leise Mord und Rache zu, — aber ich sah das Clend meines Bruders, ich vergab ihm, und wohl mir, daß ich es that!

O hatte er fich nur felber vergeben. Aber sein Uns gluck und fein Berbrechen stand bei Tage und in ber Nacht vor seiner Seele. Rlara tam zu ihm in feinen Tranmen zuruch, und zeigte ihm den Dolch, an dem das Blut ihres Berzens flebte, — er lächelte seitdem nicht wieder.

Ich bin zum grimmigsten Etende verdammt, rief er, indem er meine hand ergriff; auch jenseits werd ich feine Ruhe finden, mein Geist wird umherirren und Klara suchen, und sie niemals finden, eine fürchterliche Zukunft schleppt sich mir langsam vorüber; — ach Bruder! auch im Tod' ift feine hoffnung mehr für mich.

Mein Herz war gebrochen, aber mein Leben war jest dazu bestimmt, ihn zu trosten; wir verließen die Burg und legten die Nitterkleidung ab, ein heiliges Gewand bedeckte uns, so wallsahrtete ich mit meinem Bruder durch Wälder und über einsame Fluren, bis uns endlich diese Hohle anfnahm.

Er stand oft Tage lang an jenem Strom und fahe start in die Bellen hinein, selbst in der Nacht war er zus weilen dort, und saß auf einem abgeriffenen Felsenstück, seine Thranen rannen in den Fluß, mein Trost war vergebens.

Endlich entdeckte er mir, Rlara sei ihm im Traum er, schienen, fie konne sich nicht eher versohnen, habe sie ihm angefundigt, bis ihr Blut den kleinen Strom herun, terschwinme: darum fige er nun an jenem Ufer, zähle und beobachte jede Belle, um die Blutetropfen wieder,

gufinden, die in fener ungludlichen Stunde aus threm Bergen fprangen.

Ich weinte, als ich ben Wahnsinn meines Bruders sah', ich wollte diesen Gedanken von ihm entfernen, aber unmöglich. — Ach! rief er aus, und im fernen Spanien ist ihr Blut vergoffen worden, es floß ben Strom hinunter, in's Meer hinab, — wie lange foll es nun währen, ehe es zu den Quellen bis hieher zurückkehrt?

Er verließ nun fast den Bach nicht mehr; sein Schmerz so wie sein Wahnsinn, vermehrte sich mit sedem Lage, — endlich brach ihm das Berz. — Ich habe ihn hier bei meiner Bohle begraben.

Seitdem habe ich oft seinen Schatten am Strome Agen sehn, er beobachtete noch immer die vorübersließen, ben Wellen und seufzt leise: Sie tommt nicht, sie tommt nicht! — Ein Grauen hat mich jeglichesmal ergriffen, und ich bete bis zur Mitternachtsstunde für die Ruhe seiznes Geistes. —

Der Eremit schwieg jest, sah vor sich nieder, und betete still seinen Rosenkrang. Der Ritter hatte mit gesspannter Aufmerksamkeit der Erzählung zugehort, und fragte nach einiger Zeit:

Und wo blieb der Sohn beines Bruders?

Bir fuchten ihn, antwortete der Greis, vergebens im Rlofter, er war den Monchen heimlich entsprungen. —

Dein Rame ?

Barum fiehst du mich so ftarr an? — Ulfo von Baldburg!

O mein Oheim! rief der Ritter, und warf sich an die Bruft des erstaunten Ginsiedlers. — Zweifelt nicht rief er aus, ach! jene ungläckliche Schattengestalt am Fluß, sie ift der Geift meines Baters.

Deines Baters, - ber bieg -

Rart von Balbburg! — Ich entsprang ben Minchen, well mir ihr einsames Rlofter ein Gefängniß schien; — ich biente bei einem Ritter, — und jest hab' ich seit einis gen Jahren meinen Bater und Euch gesucht!

O mein Sohn! rief der Greis, und schlof ihn inmiger in seine Arme. — Ja, bu biff's! Ich kenne dich an diesem Auge, dies sind die Züge deines Baters; seine brannen Locken.

O mein ungludlicher Bater! feufste ber Jungling. — Ronnt' ich feinem irrenden Geifte Rube fchaffen! Okonsten meine Gebete den himmel und den Schatten meiner Mutter verfohnen! —

Er stand nachdenkend und mit gefalteten Sanden. — Oheim! rief er aus, — wenn ich den Ginn des Traumes recht deutete, wenn der Geist meiner Mutter ben Clenden auf mich verwiesen hatte! — O fommt! —

Sie verließen die Soble. — Wolken hingen vor dem Monde, eine heilige Stille war über die Welt ausgegoffen, sie traten wie in einen Tempel in den einsamen Bald. — Rarl kniete auf den Grabhagel selnes Baters:

Geist meines Vaters, betete er mit Inbrunst — hore beinen Sohn, — hore beinen Sohn, o Mutter! und du, gutiger Himmel! laß mein Fleben nicht unersfüllt. Schenke dem Unglücklichen Rube, laß in diesem Erabe den surchtbaren Pilger eine Herberge sinden. — O laß mich von dir vernehmen, Geist meines Baters, ob ich den Sinn der Weistagung faste; o wurdige mich eines Wintes, ob du mit dem Geiste meiner Mutter ans, gefohnt bist. —

Wie der Bieberhall einer leifen Flote flufterte es in ben Wipfeln, zwei glanzende Erscheinungen santen berab,

in einander geschlungen. Sie tamen naher. — Bir find verschnt! wehte eine überirdische Stimme, zwei Sande streckten fie über den Anicenden, wie ein sanster Bind flogen die Worte über ihn bin: Sei bieder!

Eine Wolfe trat vor dem Monde gurud, die Erscheis nungen zerflossen in den hellen Silberglanz. — Mit frohem Erstaunen sahen ihnen lange die beiden Sterbs lichen nach. —

2 4: 1 2

## Der Frem de.

1 7 9 6.



Wenn fich Jemand bie Dube giebt, irgend eine Geschichte ernsthaft zu erzählen, so ift es bie Pflicht ber Buborer aufmertfam ju fein, und wenigstens nach bem Schein feinen Ergablungen Glauben beigumeffen. bei jeber Geschichte, die fich nur etwas über bas Mil tagliche erhebt, auszurufen: credat Judaens apella! mit ber Zweifelfucht ben Berfaffer queer über ben Beg au laufen, ift außerft unartig; wenn ber Lefer alles beffer weiß, fo follte er, meines Bedunkens nach, gar nicht mehr lefen. 3ch flehe baher die Butherzigkeit aller an. die diefe Erzählung aufschlagen, mir boch ja auf mein Bort zu glauben, nicht die Belege aus Aften gu forbern, und einem Schriftsteller soviel Chrgefuhl gugus trauen, daß er nicht eine gange bochansehnliche Berfannne lung vorfäslich mit Lugen wird hintergeben wollen. 36 hoffe, der Berfaffer des Genius und der Demoirs des Grafen von G ... bat nicht ben Schriftsteller: glauben fo febr burchlochert, daß nicht noch mancher berbere Lefer in bem Dete follte ftecten bleiben.

Sind Sie aber in einer sehr ungläubigen Stim: mung, so machen Sie Feuer im Ramin, segen Sie, sich dicht umher, und loschen Sie das Licht aus. Lassen Sie die Feuerbrande ihr mattes auf und niederschießendes Licht im Zimmer verhreiten, und dann nehmen Sie das Buch und fangen Sie an zu lesen: ich habe immer gefunden, daß ein Kaminfeuer die Phantasie erhebt, und den vorlauten Berstand etwas zum Schweigen bringt, und damit in nachfolgender Erzählung ja nicht zuviel Berstand hineingerathen mochte, schreibe ich sie vorsorglicherweise ebenfalls beim Kaminfeuer.

Es gab eine Zeit, da sich viele von den beliebtesten historien ansingen: "Es war einmal ein Mann" u. s. w. Es sollte mir nicht viel Muhe und Scharssinn koften um zu beweisen, daß dies die wahre Art sei, eine Erzählung anzusangen; ich will aus diesem Ansange gewiß eben so viel herausbringen, als manche Commentatoren aus den ersten Versen des Homer demonstrirt haben. Die Aufmerksamkeit wird sogleich unmittelbar auf den Hauptgegenstand gelenkt, mit dessen Lage und Beschaffenheit man sogleich bekannt gemacht wird. Zu diesem Mittelpunkte drängen sich dann alle Theise der Geschichte, und man steht unvermerkt mitten in der Berwickelung. — Also:

Es war einmal ein Man, ber war jung, schonund reich. Er liebte ein Madchen und ward von ihr wieder geliebt. Seine Aussicht in die Zukunft war bie heiterste.

Seine Liebe war nicht die Wirkung einer ploglichen Laune, die immer eben so schnell verblubt, als sie entsieht, sondern ein vertrauter freundschaftlicher Umgang hatte seit Jahren diese Liebe gegründet. Friedrich Lowenstein und Amalie Willmann waren im Bluthenalter des Lebens, sie empfanden das reine Gluckeiner unschuldigen ungestörten Liebe, sie überließen sich ruhig der wechselnden Zeit, die für sie nur ein breiter

glangender Strom des Bergnügens war. Beiber Eltern hatten von Jugend auf ihre Liebe begunfligt; man seste fcon den Tag zur Berlobung felt, als bas Bief ihrer Bunfche noch weiter zurud gerückt ward.

Lowenstein mußte abreisen, um in einer entles genen Gegend eine Erbschaft zu heben, beren Uebersteferung man sich dort widerseste. Er nahm von Amalien zärtlichen Abschied, beibe trofteten sich mit dem Gedanken, daß sie sich sehr bald wiedersehen wurden. Lowenstein reiste ab.

In seinem ersten Briefe meldete er sogleich, daß die Schwierigkeiten großer waren, als er fle fich vorgestellt habe, daß ihm ein Prozeß drohe, bei welchem er gegen-wartig sein muffe, und daß er leider nur durch Schrift zu seiner Geliebten sprechen tonne. Amulie war ber trubt, und troftete sich nur durch die haufigen Briefe, die sie schrieb und empfing.

Der junge Lindner kam jest von seinen Reisen zuruck, ein Mensch, mit dem Amalie schon in der Jugend bekannt gewesen war. Seine Familie war eine von den angesehensten in der Provinzialstadt, in welcher Amalie wohnte; man besuchte sich gegenseitig, und Lindner zeichnete sehr bald Amasien von allen übrigen Freundinnen aus. Er war ein schöner Mann, der sich vollig auf der Reise gebildet hatte, er erzählte mit vielem Interesse von den Gegenständen, die er gesehen, und von den kleinen Abentheuern, die er bestanden hatte. Da er sehr tebhast und geistreich war, verstand er die Runst, auch das Uninteressantesse anziehend zu machen. Aber Amasie suche sehr bald sone Geschlichaft zu ver-

meiden, denn seine Auszeichnung feste fie in Berlegen, beit, und der feurige Blick, der zuweilen ihrem Ange begegnete, machte fie errothen.

Lindner bemerkte dieses Burudziehen, und um so eifriger drangte er sich ihr auf, alle seine Bemahungen waren nur nach ihr gerichtet, sein Big strebte nur nach ihrem belohnenden Lächeln. Er war in einem unauf, horlichen Zweifampf mit Amaliens Blicken begriffen, ihr Auge machte ihn verlegen, und doch that es ihm wohl, wenn es auf ihm ruhte.

So vergingen Tage und Wochen, und Lindner bemerkte endlich, daß er Amalien liebe; eine Ents beckung, die ihn außerordentlich niederschlug, weil er wußte, daß sie mit Lowenstein versprochen sei. Er zwang sich seine Leidenschaft zu unterdrücken, aber seine Bernunft war schwächer als seine Liebe, er verlor Schlaf und Munterkeit, und der blühende Jüngling ging bleich und abgezehrt wie ein Schwindsüchtiger umher. —

Er entbectte fich feinem Bater, ber alles für feinen einzigen Sohn anzuwenden versprach. Er ging auch wirt, lich und ftellte die ganze Lage ber Sachen den Ettern Amaliens in das hellfte Licht, er sprach mit dem Madchen selber, aber er tam ohne Troft zu seinem Sohne zurud.

Dieser überließ sich nun ganglich seiner Schwermuth; bie heftige Liebe ift zu eigenfinnig, um den Borftellungen und Bitten der Freunde und Berwandten Gehor zu geben. Er war jest immer allein, sein liebster Aufenthalt war der Kirchhof, wo er unaufhörlich vor dem Erbbegrabniß seiner Familie auf und nieberging, und

den Stamm einer Linde mit seinen Thranen benette, in welchen Amalie einst auf einem ihrer Spaziergange zum Scherz ihren Namen geschnitten hatte. Es währte nicht lange, so zog ihm die zu große Spannung der Secle ein hisiges Fieber zu, an welchem er starb.

Seine Eltern saben ihn schweigend und weinend in die Gruft segen, in welcher fie vor ihrem Sohne hatten ruhen wollen. Der Borhang fiel rauschend vor der Buhne ihres Lebens und ihrer hoffnungen nieder, sie hatten jest in der Welt nichts weiter zu thun, als ihren Sohn zu beweinen und zu sterben.

Amalie war über diefen unglucklichen Borfall außerst betrübt, fie schrieb ihrem Geliebten alle Umftande bieser traurigen Begebenheit, der ihr dafür die erfreuliche Nachricht gab, daß er nun die frohe Aussicht habe, in wenigen Wochen seine verdrießlichen Geschäfte zu besendigen, und dann auf den Flügeln der Liebe zu ihr zurückzueilen.

Mit Sehnsucht erwartete Amalie die Ankunft Lowensteins; biefer eilte so fehr es nur möglich war, um den hochsten Freuden des Lebens in die Arme gu fliegen.

Alles war geendigt, Lowenstein raffelte über die Chausseen nach feiner Beimath jurud, feine Liebe erschien ihm bei seiner langen Abwesenheit in einem ganz neuen Gewande, er nahm sich nicht die Dube die Gegenstände um sich her anzublicken, denn Amaliens Bildnif füllte einzig seine Seele und seine Augen, so daß er sie allenthalben wandeln sahe, in jedem grunen Busche, auf jedem Fußkeige, zwischen den Kornselbern; in dem

vor ihm sahrenden Wagen konnte Niemand andere als Amalie sigen, und er ließ dann so schnell sahren, als wenn ihm seine Geliebte entsliehen wollte, um in den fremden Bagen hineln zu sehen und sich betrogen zu sinden. — Der fremde Boden eilte unter ihm hinweg, und er begrüßte freudig die Gränze seines Vaterlandes. Jedes Dorf und jeder Baum kam ihm hier schon so vertraut und freundschaftlich vor, er versenkte oft seinen Blief in den kuhlen Schatten der Gebusche, und sprach wie im Traume nur von ihr, er redete sie schon an und fragte, was sie mache, und horchte dann auf das Gesäusel der Baumwipfel über sich, um sich aus den unverständlichen Accenten eine süße Antwort herauszus hören.

Das freundlichste Abendroth stand auf den Sügeln, als er nur noch ohngefähr eine Meile von seinem Wohnsorte entfernt war; er bildete sich ein, in der rothen Gluth schon die Spigen der vaterstädtischen Thurme zu entbecken, als durch einen Stoß das Rad von der gebrochenen Are ablief, und der Wagen im Felde stehen bleiben mußte. Löwensteins Unruhe war zu heftig, um die Ausbesserung des Wagens abzuwarten. Er überetrug dem Bedienten die Aussicht über das Gepäck, und eilte fort, um noch zu Fuße vor dem Einbruch der Nacht seine Vaterstadt zu erreichen.

Der Weg führte durch einen dichten Eichenwald, ber sich bis nahe vor die Thore der Stadt erstreckte. Man ging über kleine hügel und durch anmuthige Thaler; oft schien sich der Weg, der sich ploglich wandte, in das Dickicht des Waldes zu verlieren, und dann lag wieder

eine frifche grune Biefe ba, rings von boben Balbbaus men umfrangt. Lowenftein eitte, und überließ fich gang bem munderbaren Spiele feiner Phantafie. Er mar als Knabe manchmal auf diefen Fußsteigen gegangen, war nachher lange nicht in diefe Gegend gefommen, und bemuhte fich nun die dunfeln und verworrenen Etinnerungen festzuhalten, die ihm zuweilen wie schwarze Bolfen vorüberfuhren. Gin Abendwind ging durch bie rauschenden Gebufche hinter ihm ber, graue Bolfen flatterten um die Kronen einzelner fchlans fer Fichten, ein rathselhafter Bieberschein des Abend; rothes fand mitten im bunteln Balbe, und augelte durch die grune Finfterniß. Dit feinen Anabenjahren fielen ihm manche Mengstlichkeiten biefes Alters ein, er crinnerte fich lebhaft, wie er manchmal beim einsamen Wiederhall feiner Ruftritte falt und bleich geworben . war, und er horchte jest unwillführlich auch auf bas Echo feines Banges, das in den dicht gepflanzten Gichen wie fein Genius in der Ferne mandelte; er fuhr gu: fammen, und eilte noch schneller, um diefe Rurcht von fich abzuschutteln.

In diesen dammernden Abendstunden, von Waldern und stummer Einsamkeit umgeben, erscheint uns das gewühlvolle menschliche Leben gewöhnlich trübselig und freudenleer, eine unbekannte Furcht vor unbekannten Gegenständen nimmt uns bei der Hand, und wie mit einem neu geschaffenen Blicke sehen wir in die West hinein, die alle ihre bunten Farben verloren hat, und in einer monotonen Trübheit daliegt. Löwenst eins Phantasie war gespannt, und es ist nicht zu verwung dern, wenn er jeden Athemzug des Windes ausmertsamer

behorchte, und zuweilen hinunter in die gitternbe Dam, merung fah, die hinter ihm lag.

Die Finsterniß hangte noch dichtere Schleier zwirfchen die Baume, als er wirklich einen beutlichen Fußitritt hinter sich zu horen glaubte. Ungewiß stand er still und wartete auf das Naherkommen. Gin blauer Mantel wogte und wühlte sich aus den übereinanderzliegenden Schatten hervor, ein Mensch naherte sich ihm langsam, als wie in tiefen Gedanken versunken. Mit einem kleinen Schauder grüßte Lowenstein zuerst, und eine freundliche Stimme dankte ihm, und bat ihn um seine Begleitung durch den dunkeln und einsamen Walb.

Es war ein junger Mensch, der auch nach der Stadt wollte, und Lowenstein schüttelte ploglich seine Kurcht und alle seine druckenden Gefühle von sich, und zog die Luft des himmels mit großen freien Zügen ein, die er eben erst wie Kerkerdunste durch die Zähne einzgeathmet hatte. Das Gespräch lenkte sich bald auf die Stadt und ihre Bewohner, und der junge Unberkannte schien in den meisten Familien sehr zu hause zu sein. Lowenstein unterhielt sich an manchen Anekdoten und unbedeutenden Stadtneuigkeiten, die ihm der Fremde mittheilte; ein lebhaftes Gespräch machte, daß er die Länge des Weges und die Dunkelheit gar nicht bemerkte.

Ich bin diesen Weg noch nicht oft gegangen, begann ber Unbekannte, barum geh' ich in der Fin, sterniß gern in Gesellschaft, um mich in den freuzen, ben Fußsteigen nicht zu verirren, oder, wenn ich

falsch gehe, wenigstens nicht allein zu sein, denn ich muß Ihnen meine Schwachheit gestehen, ich fürchte mich leicht in der Nacht.

2 d wenstein. Ich habe biese Kinderei heute auch jum erstenmale an mir bemerkt. — Die Phantaste spielt uns oft seltsame Streiche.

Der Frem de. Die Finsterniß erscheint unserm Geiste als ein feindseliges Besen, das die Umrisse aller sichtbaren Gegenstände verwandelt und verwirret, und uns so in eine fremde bis dahin unbegreistiche Belt versett. Es schneidet dann eine Ahnung durch unser Gemuth, wie wenn all' unser Bissen, all' unser Glud nur ein leeres taubes Chaos ware, und dies macht uns betrübt und wirft unsern ftolzen Geist darnieder.

Lomenstein. Wir vernehmen bann gleichsam in sedem vorübergehenden Laute eine Stimme, bie uns aus unserm flaglichen Schlafe zu weden ftrebt.

Der Fremde. Der Bald fängt ichon vor uns an licht zu werden; wir find nicht mehr weit von ber Stadt.

Lowenstein. O himmel! sehn Sie, sehn Sie dort — ich sehe schon die zerkreuten Lichter, die mir durch den Nebel entgegen blicken! Ich werde sie wies bersehn!

Der Frembe. Gie find fehr vergnugt.

Lowenstein. Ach Freund, ich eile einem Madschen in die Arme, das ich so innig, so einzig liebe, und bessen Gegenliebe mich jum gludlichsten Mensschen macht.

Der Fremde. Bemerten Gie, wie bas, mas

wir uufern Geift nennen, von den außern Gegenstanben abhangt. Jest da wir im freien Felde stehen, Die
Stadt mit ihren Lichtern wie ein Sternamphitheater
vor uns sehen, ift alles das in Ihrer Seele erloschen,
was Sie chen so schon und bedeutungevoll sagten.

Lowenstein. Ach Freund, die Liebe ftarkt unfer Auge, auch in der trubsten Berworrenheit ein reizendes harmonisches Ganze zu finden.

Der Fremde. Die Liebe? — Ich ja, in Ihren Jahren bachte ich gerade so.

Lowenstein. Sie scheinen doch, soviel ich sehen fann, nicht viel alter als ich zu fein.

Der Frem de. Ich zweifle felbst. — Aber glaus ben Sie mir, ein einziger Tag, eine einzige Stunde konnen ben Jungling in einen Greis verwandeln.

Lowenstein. Sie find melancholisch und ich bes

Der Fremde. Daß die Menschen boch so gern bamit zufrieden sind, wenn sie einem fremdartigen Wesen einen Namen geben; mit einem Worte ist alles in Richtigkeit gebracht, und sie glauben die Erscheinung zu verstehen, die ihnen unbegreislich ist. —

Lowenstein. Sie find vielleicht in der Liebe ungludlich gewesen.

Der Fremde. Liebe ift auch nur ein Rame; ach! die Menschen wissen nicht, was sie wols len. — Warum lieben Sie und streben nach Gegensliebe? Ich glaube die einzige Ursache, warum wir leben, ift um zu sterben.

Lowenstein. Belch ein trubseliger Gedante! -

Aber fie benten ihn test nur, das Morgenroth oder das funftige Jahr wird ihn aus ihrer Seele nehmen, und bann haben Sie doch immer Unrecht gehabt.

Der Frembe. Unrecht? und beswegen, weil tein Gedante und feine Stimmung im Menschen die lette bleibt?

Lowenstein. Ich bitte Sie, besuchen Sie mich zuweilen, ich will es versuchen, Sie heiterer zu machen. Er nannte ihm feinen Ramen und feine Wohnung.

Der Frem de. Ich will Sie besuchen; wenn Sie fich nur nicht verheiratheten. Sie waren mir dann noch einmal so theuer!

Ldwenstein. Sind Sie ein Beiberfeind?

Der Fremde. 3ch fann fie nicht lieben. -

Lowenstein. Ich wette, man hat Ihnen Streiche gespielt; aber Sie werden sich gewiß mit dem Geschlechte wieder versohnen.

Der Fremde. 3ch zweifle.

Lowenstein. Lernen Sie mein Madchen kennen, und Sie werden es. — Ich bitte Sie hiermit zu meisner Hochzeit.

Der Frem de. Ich bante Ihnen, und ich werde ohnfehlbar tommen.

Der Unbekannte stand jest vor einem kleinen Gebäude stille. — Wir muffen Abschied nehmen, sagte er, denn bier ift meine Wohnung.

Lowenstein. So klein und eng? — Ift ce Ihnen nicht unbequem? — Zwar die Aussicht und das Leben im Freien ersest das wieder.

Der Fremde. Der Mensch braucht wenig, und Raum am allerwenigsten, wenn er mit sich selbst zufrieden ist. — Leben Sie wohl, an Ihrem Hochzeittage seh' ich Sie.

Lowenstein reichte ihm die Hand, und aus bem Mantel reichte ihm der Fremdling die seinige. Lowensstein druckte sie warm und herzlich, und schrie auf, als er ein kaltes durres Todtenbein suhlte. — Der Unberkannte verschwand hinter eine Thur.

Mit Grausen und Angst kampfend blieb Lowen, ftein lange wie fest gewurzelt; hinter ihm stand eine große Linde, ein Alter ging vorbei, ben er zitternd fragte, wem die kleine Wohnung gehore.

Der Alte schuttelte bebenflich ben Ropf, und fagte ihm, bag es bas Lindnersche Erbbegrabnig fei.

Schneibend famen alle Erinnerungen gu Lowens ftein gurud, er fannte jest den Kirchhof recht gut, der vor dem Thoro lag; mit gitternden Fugen mankte er in die Stadt.

Sie begrüßte ihn nicht so herzlich und patriarchalisch, als er erwartet hatte, alle Häuser famen ihm vor wie große steinerne Särge; mit einem kalten Entsegen ging er durch die Straßen, wie er es als Knabe empfunden hatte, wenn er die Geschichte jener Stadt las, deren Einwohner in Steine verwandelt wurden.

Amalie und ihre Eltern fannten den Bleichen, vor Frost Bitternden, nicht wieder, seine Phantasie mar

zu sehr zerrüttet, er erzählte ihnen den ganzen Borfall. Amalie ward still und trubsinnig, alle Freuden des Wiederschens blieben aus. Der Bater gab sich Muhe, die ganze Sache philosophisch zu erklären; Lowen stein habe die Geschichte Lindners im Sinne gehabt, sei ploglich auf den Kirchhof gerathen, und seine Phantasie habe ihm alle Begebenheiten untergeschoben.

Lowenstein war einige Tage bettiägrig; er erin, nerte sich jest, was der bleiche Unbefannte über die Freuden des Lebens gesagt hatte, und fand alles so wahr und passend. — Besuche, alle Arten von Zerstreuungen stellten ihn nach und nach wieder her; er dachte nur an die Erscheinung, wenn er allein war; so nahte sich der Tag, der zur hochzeit bestimmt war; der Priester legte die Sande der Liebenden in einander, und beide waren unaussprechlich glücklich.

In der Gesellschaft der Fröhlichen wird auch der Trubsinnige heiter, aber der Glückliche sindet sich selig. Lowen flein war auf dem höchsten Gipfel seiner Wonne, Musik und Wein begeisterten ihn so sehr, daß er beinahe in eine frohe Laune versiel, die an den Wahnsinn gränzte. Ein Bedienter rief ihn hinaus, weil ihn vor der Thur jemand sprechen wollte. — Ein Gepolter — Geschrei — Löwenstein wird blutend in den Saal gebracht, vom Wein betäubt war er die Treppe hinuntergessürzt; der Arzt, der geholt ward, sprach ihm das Leben ab. — Er sagte während der Todeszuckungen mit schwacher Stimme, daß Lindner auf der Mitte der Treppe gestanden, und ihn mit dere selben Todtenhand hinuntergewinkt habe.

Amalie flich einen lauten Schrei aus als er ftarb, fie fprach mahnsinnig und zeigte ben Gaften ben geftor, benen Lindner, ber an ber Saalthure ftebe, und fie ftarr betrachtet -

Sie ftarb nach einigen Bochen in ben heftigsten Ausbruchen des Wahnwißes.

# Die Freunde.

7 9 7.

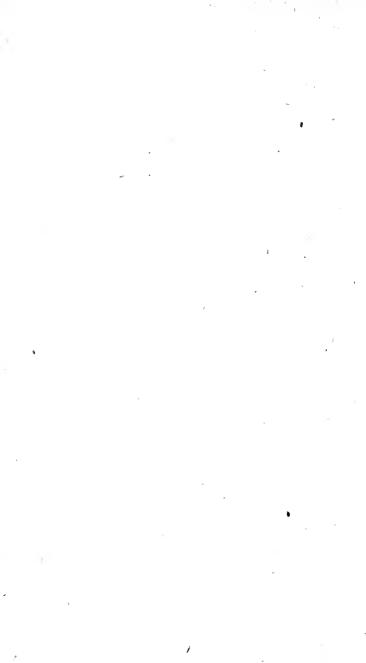

Es war ein schöner Frühlingsmorgen, als Lndwig Bandel ausging, um auf einem Dorfe, das einige Meilen entfernt war, einen franken Freund zu besuchen. Dieser hatte ihm geschrieben, daß er gefährlich darnies der liege und ihn gern noch einmal zu sehn und zu spreschen wunsche.

the many or a district that

was spile of the fire fitting

जिलके बार्च देखा

Der muntre Sonnenschein glanzte in den hellgrunen Gebuschen; die Bogel zwitscherten und sprangen hin und wieder; die frohlichen Lerchen sangen über den leichten, vorüberfliegenden Bolken! Dufte kamen von den frischen Bicsen und alle Obstbaume in den Garten blühten weiß und freundlich.

Ludwigs trunkenes Auge schweifte auf allen Ges genständen umher; seine Seele wollte sich erweitern, aber dann dachte er an seinen kranken Freund und ging wies der in stiller Betrubnis weiter; die Natur hatte sich umsonst so hell und glänzend geschmuckt, er sah in seis ner Phantasie nur das Krankenbett und seinen leidenden Bruder.

Bie Gesang von jedem Zweige schastt, rief er aus; die Tone ber Bogel vermischen sich lieblich mit dem Flustern der Blatter, und ich hore aus der Ferne boch die Seufzer des Kranten burch das suße Conzert.

Dorfe; alle grußten ibn freundlich und ergabten ibm,

wie sie mit munterm Sinne nach einer Hochzeit wallfahrteten, wie die Arbeit fur heute ruhen und dem Feste
Plag machen musse. Er horte ihnen zu, und noch aus
ber Ferne erschallte ihr Jubel; ihm klangen die Lieder
nach, die sie sangen, aber er ward immer betrübter. Im
Walde setze er sich auf einen umgehauenen Baum nieber, zog den schon oft gelesenen Brief aus der Tasche
und las noch einmal.

#### Bielgeliebter Freund!

3ch weiß nicht, warum Du mich fo gang vergeffen haft, baf ich gar feine Nachrichten von Dir erhalte. Darüber verwundere ich mich nicht, daß die Menfchen mich verlaffen, aber bas betrubt mich inniglich, daß auch Du Dich gar nicht um mich fummerft. 3ch bin gefahre lich frant, ein Rieber erschopft alle meine Rrafte; wenn Du noch långer gogerst, mich zu besuchen, so kann ich Dir nicht versprechen, ob Du mich noch wiederfiehft. Die gange Ratur lebt auf und fuhlt fich frisch und fraftig, nur ich finte ermattet gurud; mich erquickt die neue Barme nicht, ich febe die grune Flur nicht, nur den Baum, der vor meinem Feuster rauscht und meinen Gedanken lauter Todtenlieder fingt. ? Meine Bruft ift enge, ber Athem wird mir fcwer, und manche mal icheint es mir, als wurden die Bande meines Bime mers immer bichter gusammenrucken und mich forets bruden. Ihr übrigen in der Welt feiert jest die febons fte Beit des Lebens, und ich muß bier in der Rrantenbehaufung verschmachten. 3ch wollte gern ben Grube ling aufgeben, wenn ich nur Dein liebes Ungeficht noch einmal wieder fehn tonnte; aber ihr Gefunden bentt nie ernsthaft baran, was es eigentlich ju fagen babe,

wenn man frant ist, wie theuer uns dann in der Hufflosigkeit der Besuch des Freundes ist; ihr wist die fost,
baren Minuten des Trostes nicht zu schäßen, weil euch
die ganze Welt mit warmer, inniger Freundschaft um,
fängt. Ach wenn ihr den schrecklichen Tod und das
noch schrecklichere Kranksein so kenntet, wie ich! O
Ludwig, wie wurdest Du dann eilen, um diese zer,
brechliche Form schnell noch einmal wieder zu erkennen,
die n bisher Deinen Freund nanntest und die nach,
her so unbarmherzig in Stücke geschlagen wird. Wenn
ich gesund wäre, wurd ich Dir entgegeneilen und mir
einbilden, Du könntest in diesem Augenblicke vielleicht
krank liegen. Wenn ich Dich nicht wiedersehn sollte,
so sebe wohl.

Belchen fonderbaren Gindruck machte ber Schmerz biefes Briefes auf Ludwigs Berg in der frohlichen Ratur, die beglangt vor feinen Mugen fo herrlich balag. Er weinte und ftuste bas Saupt auf die Sand. 3ubi. lirt nur, ihr Baldbewohner! bachte er bei fich, benn ihr fennt feine Rlage, ihr führt ein leichtes, poetifches Leben, und dagu find euch die rafchen Schwingen verlieben; o wie gludlich feit ihr, bag ihr nicht trauern burft! Der warme Sommer ruft euch und ihr municht nichts weiter, ihr tangt ihm entgegen und wenn ber Binter fommen will, scid ihr verschwunden. leichtbefiedertes, frohliches Waldleben! wie beneid' ich bich! Warum find dem armen Menschen so viele schwere Sorgen in fein herz gelegt? Warum darf er nicht lieben, ohne burch Jammer feine Liebe gu erfaufen? Durch Clend fein Glud? Das Leben raufcht wie eine fluchtige Quelle unter unfern gugen hinmeg, und lofcht nicht unfern Durft, unfre heiße Gehnsucht.

Er verlor sich immer mehr in Gedanken, dann ftand er auf und seste seinen Weg durch den dichten Wald fort. Wenn ich ihm nur helfen konnte, rief er aus; wenn mir nur die Natur irgend ein Mittel darbote, ihn zu retten; so. aber habe ich nichts als das Gefühl meiner Schwäche und den Schmerz über den Verlust meines Freundes. In meiner Kindheit glaubt' ich an Zauberei und an ihre übernatürliche Hülfe; o war' ich jest so glücklich, daß ich so, wie damals, auf sie fen konnte.

Er beschleunigte feine Schritte, und unwillführlich tamen ihm alle Erinnerungen aus feinen fruheften Rine berjahren guruch; er folgte ben lieblichen Gestalten, Die ihm minkten, und war bald fo in einem Labyrinthe verwickelt, daß er die Gegenstande nicht bemerkte, die ibn umgaben. Er hatte vergeffen, daß es Fruhling mar, daß fein Freund frant fei; er borchte auf die wunderbaren Delodieen, die gu ihm wie von fernen Ufern berübertonten ; bas Geltfamfte gefellte fich gum feine gange Geele manbte fich um. Gewöhnlichsten; Mus dem hintergrunde des Gedachtniffes, aus dem ties fen Abgrunde der Bergangenheit murden alle die Geftalten hervorgetrieben, die ihn einst entzucht ober geange fligt hatten; aufgeftort murden alle die ungemiffen Phane tome, die ohne Geftalt herumflattern und oft mit mus ftem Gefumfe unfer haupt umgeben. Puppen, Rine derspiele und Gespenfter tangten vor ihm her und bes bedten gang ben grunen Rafen, bag er feine Blume ju feinen Sugen gewahr werden fonnte. Liebe umgab ihn mit ihrem dammernden Morgenschims mer und ließ funkelnde Regenbogen auf die Aue nieberfallen; die erften Schmerzen jogen vorbei und brohten ihm, am Ende des Lebens in eben der Gestatt wiederzukommen. Ludwig suchte alle diese wechselnden Gestühle festzuhalten und in diesem magischen Gesnusse sich seiner selbst bewußt zu bleiben, aber vergeblich; wie rathselhaste Bucher mit bunten grotesten Figuren, die sich schnell auf einen Augenblick eröffnen und dann ploglich wieder zugeschlagen werden; so unstät, so flatternd zog alles seiner Seele vorüber.

Der Bald difinete sich und seitwarts lagen auf dem offenen Felbe einige alte Ruinen, mit Bartthurmen und Wällen umgeben. Ludwig verwunderte sich, daß er unter seinen Traumen den Beg so schnell zurückgelegt habe. Er schritt aus seiner Schwermutt heraus, so wie er ans dem Schatten des Baldes trat; denn oft sind die Gemälde in uns nur Wiederscheine von den außern Gegenständen. Jest ging wie eine Morgensonne die Erinnerung in ihm auf, wie er zuerst den Genuß der Poesse habe kennen lernen, wie er zum erstenmal den holden Einklang verstanden, den manches Menschenohr niemals vernimmt.

Wie unbegreiflich, sagte er zu sich, flog damals das zusammen, was mir auf ewig durch große Klufte getrennt schien; die ungewisselten Ahndungen in mir erhielten Form und Umriß, und strahlten Schimmer von sich, in denen ich tausend Nebengestalten erblickte, die ich die dahin noch niemals wahrgenommen hatte. So ward mir nun das genannt, was ich immer hatte aussprechen wollen; ich empfing nun die schönsten Schäse der Erde, die meine Sehnsucht die dahin vergeblich gesucht hatte; und wie hab' ich dir seitdem, du gottliche Krast der Phantasie und Dichtrunft, so alles zu danken! Wie hast du meinen Lebenslauf eben gemacht, der erst so verz

worren ichien! Immer neue Quellen des Genuffes und des Gluckes haft du mich entdeden laffen, so daß sich mir jest nirgends eine durre Bufte entgegenftreckt; alle Strome der sußen, wolluftigen Begeisterung haben ihren Lauf durch mein irdisches herz genommen, ich binetrungen worden, und habe die himmlischen kennen gelernt.

Die Sonne ging unter und Ludwig verwunderte sich darüber, daß es schon Abend sein sollte; er fühlte keine Mudigkeit, er war auch noch weit von dem Ziele ents fernt, das er vor der Nacht hatte erreichen wollen. Er stand still und begriff es nicht, wie es komme, daß sich der purpurrothe Abend schon über die Wotken auststreckte; daß so große Schatten sielen und die Nachtigall aus dem dichten Gebusche ihr klagendes Lied begann. Er sah sich um; die Nuinen lagen weit zurück, ganz mit rothem Glanze übergossen, und er war jest zweisfelhaft, ob er sich nicht von der geraden, ihm so wohls bekannten Straße entfernt habe.

Jest fiel ihm ein Bild aus seiner frühen Kindheit ein, das bis dahin noch nie wieder in seine Seele ges kommen war; eine furchtbare weibliche Gestalt, die vor ihm über das einsame Feld hinschlich, ohne sich nach ihm umzusehn, und der er wider seinen Willen folgen mußte, die ihn in unbekannte Gegenden nach sich zog, und deren Gewalt er sich durchaus nicht erwehren konne. Ein leiser Schauer schlich über ihn hin, und doch war es ihm unmöglich, sich jener Gestalt deutlicher zu erinnern, oder sich mit der Seele in jenen Justand zurückzussinden, in welchem dieses Bild zuerst in ihm aufgezstiegen war. Er strebte nach, alle diese seltsamen Empsinzdungen in sich 'abzusondern, als er sich durch einen Justall etwas genauer umsah und sich wirklich an einem

Orte befand, den er bis dahin, so oft er auch dieses Weges gegangen war, noch nie gesehen hatte. Bin ich bezaubert? rief er aus, oder haben mich meine Träume und Phantasien verrückt gemacht? If es die wunder, bare Wirkung der Einsamkeit, daß ich mich selber nicht wieder erkenne, oder schweben Geister und Genien um mich her, die meine Sinnen gefangen halten? Barlich, wenn ich mich nicht aus mir selbst herausreiße, so erwarte ich hier jenes Frauenbild, das mir in meiner Kindheit auf allen wusten Pläsen vorschwebte.

Er suchte alle Phantafien von fich zu entfernen, um fich im Wege wieder gurecht gu finden; aber feine Erin: nerungen murben immer verwirrter, die Blumen gu feis nen Sugen murden großer, das Abendroth murde noch glubender und munderseltsame Bolten bingen tief zur Erde hinunter, wie Borhange von einer geheimnifreichen Scene, die fich bald eröffnen murbe. Es entstand ein flingendes Sumfen in dem hohen Grafe und die Salmen neigten fich gegeneinander, als wenn fie ein Ges fpråch führten und ein leichter warmer Fruhlingeregen . platscherte dazwischen, als wenn er alle schlummernde harmonien in den Waldern, in den Gebufchen, in den Blumen aufweden wollte. Nun flang und tonte alles, taufend icone Stimmen redeten durch einander, Gefange locten fich und Tone schlangen fich um Bone, und in dem niedersinkenden Abendrothe wiegten fich ungahlige blaue Schmetterlinge, auf deren breiten Flugeln der Schein funkelte. Ludwig glaubte im Traume gu liegen, als fich ploblich die fchweren, dunkelrothen Bolken wie: ber aufhoben, und eine weite unabsehlich weite Aussicht öffneten. 3m Sonnenschein lag eine prachtige Cbene ba und funkelte mit frifden Balbern und bethautem

Buschwerk. In der Mitte strahlte ein Passaft mit tamsend und tausend Farben, wie aus lauter beweglichen Regenbogen und Gold und Sdelsteinen zusammengesett; ein vorübergehender Fluß warf spielend die mannichsaltigen Schimmer zurück, und eine weiche rothliche Luft umfing das Zauberschloß. Da flogen fremde, niegesehene Bogel umher, und scherzten mit ihren rothen und grunen Flügeln gegen einander, größere Nachtigallen sangen mit lauteren Idnen durch die wiederklingende Natur; Flammen schossen durch das grune Gras hin, und flatterten bald hier, bald dort, und fuhren dann in Kreisen um das Schloß herum. Ludwig ging näher und hörte holdselige Stimmen folgendes singen:

Wandersmann von unten geh' uns nicht vorüber, weile in dem bunten Zauberpallast lieber. Hast du Sehnsucht sonst gekannt nach den fernen Freuden, o, wirf ab die Leiden! und betritt bas långstgewünschte Land.

Ohne sich zu bedenken, tritt Ludwig jest auf die glanzende Schwelle, und scheute sich nur einen Augenblick, seinen Fuß auf das blanke Gestein zu segen; dann ging er hinein. Die Thuren schlossen sich hinter ihm zu.

Sieher! hieher! riefen ungesehene Stimmen, mie que dem innersten Pallaste, und er folgte dem Rlange mit lautflopfendem herzen. Alle feine Sorgen, alle feine ehemaligen Erinnerungen waren abgeschuttelt; fein Inneres tonte von den Gefangen wieder, die ihn außerlich amgaben; alle Sehnsucht war gestillt; alle gefannten und ungefannten Bunsche in ihm waren befriedigt.
Die rusenden Stimmen wurden so start, daß das ganze
Gebaube erschalte, und er konnte sie immer noch nicht finden, ob er gleich schon langst im Mittelpunkte des Pallastes zu siehn glaubte.

Ein rothmangiger Anabe trat ihm endlich entgegen und begrufte den fremden Gaft; er führte ihn burch prachtige Zimmer voller Glang und Gefang, und trat endlich mit ihm in ben Garten, wo Ludwig, wie er fagte, erwartet wurde. Er folgte betaubt feinem Sub: rer, und ber iconfte Duft von taufend Blumen quoll ihm entgegen. Große beschattete Bange empfingen fie; Ludwigs schwindelnder Blick fonnte faum die Bipfel ber uralten hohen Baume erreichen; auf den Zweigen faßen buntfarbige Bogel, Rinder fpielten in den Baumen auf Guitarren und fie und die Bogel fangen dagu. Springbrunnen erhoben fich, in denen das reine Mors genroth ju fpielen schien; die Blumen waren boch wie Stauden, und ließen den Banderer unter fich hinmege gegen. Er hatte bis dahin noch feine fo beilige Empfindung gefannt, ale ihn jest burchgluhte; noch fein fo reiner himmlifcher Genuß ham fich ihm offenbaret; er mar überglückselig.

Helle Glocken tonten durch die Baume und alle Wipfel neigten sich, die Bogel schwiegen so wie die Kinder mit ihren Guitarren, die Rosenknospen entfalzteten sich und der Knabe brachte jest den Fremden in. eine glanzende Bersammlung.

Auf schonen Rasenbanten fagen erhabene Beiberges stalten, bie ernftlich mit einander rebeten. Gie maren

größer als die gewöhnlichen Menschen, und hatten in ihrer überirdischen Schönheit zugleich etwas surchtbares, das jedes Herz zurückschreckte. Ludwig wagte es nicht, ihr Gespräch zu unterbrechen; es war ihm, als sei er unter die homerischen Göttergestalten versetzt, als durse von keinen Gedanken die Nede sein, mit denen sich die Sterblichen unterhalten. Kleine possierliche Geister stanz den als Diener umher und warteten ausmerksam auf den ersten Wink, um plöslich ihre ruhige Stellung zu verlassen; sie betrachteten den Fremdling, und sahen sich dann untereinander mit spöttischen, bedeutungsvollen Mienen an. Die Frauen hörten endlich auf zu sprechen, und winkten Ludwig zu sich heran, der noch immer verlegen da stand; er näherte sich zitternd.

Sei unbesorgt! sagte die Schöuste von ihnen, Du bist uns hier willtommen und wir haben Dich schon seit lange erwartet; Du hast Dich immer in unfre Bohenung gewünscht, bist Du nun zufrieden?

O wie unaussprechlich glucklich bin ich! ricf Lud wig aus, alle meine kuhnsten Traume sind in Ersüllung gegangen, meine frechsten Wunsche stehn jest vor mir, ja ich bin, ich lebe in ihnen. Wie es zugegangen ist, kann ich selber noch nicht begreifen, aber genug, daß es so ist; warum soll ich wert dieses Rathselhafte schon eine neue Klage führen, da kaum meine ehemaligen Klagen geendigt sind!

Ist dieses Leben, feagte die Dame, sehr von Deinem vorigen verschieden?

Des vorigen Lebens, fagte Ludwig, fann ich mich faum noch erinnern. Ift mir doch diefes jegige gestene Dafein geworden! nach dem alle meine Sinne, alle meine Uhndungen so brunftig ftrebten, wonach alle Bunfche

flogen, was ich mit meiner Phantaste erfassen wollte, mit meinen innersten Gedanken erringen; aber immer blieb das Bild fremde stehen, wie in Nebel eingehüllt. Und es ist mir nun endlich doch gelungen? Hab' ich dies neue Dasein gewonnen und halt es mich umfangen? — O verzeiht mir, ich weiß in der Trunkenheit nicht, was ich spreche, und sollte meine Worte freilich in einer solchen Versammlung genauer abwägen.

Die Dame minkte und alle Diener waren sogleich geschäftig; auf allen Baumen regte ce fich, allenthalben lief es und fam, und in weniger als einem Angenblicke stand eine Mahlgeit iconer Fruchte und füßduftender Beine vor Ludwig da. Er feste fich wieder und Musik erklang von neuem, und um ihn drehten sich in schöngeschlungenen Reihen Junglinge und Dadden, und ungestaltete Robolde belebten den Sang und ermeckten mit ihren Poffen lautes Gelächter. Ludwig gab auf jeden Jon, auf jede Geberde Acht; er fuhlte fich neugeboren, da er in diefes freudenvolle Leben eingeweiht ward. Warum, bachte er bei fich, werden nur unfre Eraume und hoffnungen fo oft verlacht, da fie fich doch weit fruher erfullen, als man jemals vermuthen fonnte? Wo fteht denn nun die Grengfaule gwifchen Bahrheit und Irrthum, die die Sterblichen immer mit fo verwegenen Banden aufrichten wollen? D ich batte in meinem ehemaligen leben nur noch öfter irren follen. fo mare ich vielleicht fruber fur biefe Geligkeit reif ges morden.

Die Tange verschwanden, die Sonne ging unter, die chrwurdigen Frauen erhoben sich. Ludwig fand eben, falls auf und begleitete fie auf ihrem Spagiergange durch

den ftillen Garten. Die Nachtigallen flagten mit gedampfter Stimme und ein wunderbarer Mond zog her,
auf. Die Bluthen thaten sich dem silbernen Scheine
auf und alle Blatter wurden vom Mondglanze angezun,
det, die weiten Gange ergluhten und warfen seltsame
grune Schatten, rothe Wolfen schliesen auf den fernen
Gesilden im grunen Grase, die Springbrunnen waren
golden und spielten hoch in den klaren himmel hinein.

Jest wirst Du schlafen wollen, sagte die schönste unter den Frauen, und wies dem entzückten Wanderer eine dunkle Laube, die mit bequemen Nasen und weichen Polstern belegt war. Dann verließen sie ihn und er blieb allein.

Er sette sich nieder und bemerkte ben magischen Dammerschein, der sich durch das dichtverschlungene Laub brach. Wie wunderlich! sagte er zu sich selber, daß ich sett vielleicht nur schlafe und es mir dann traumen kann, ich schliefe zum zweitenmale ein, und hatte einen Traum im Traume, bis er so in die Unendlichkeit fortginge und keine menschliche Gewalt mich nachher munter machen könnte. Aber, ich Ungläubiger! die schone Wirklichkeit ist es, die mich beseligt, und mein voriger Justand ist vielleicht nur ein schwermuthiger Traum gewesen.

Er legte sich nieder und Luftchen spielten um ihn; Bohlgeruche gautelten und fleine Bogel sangen Schlafz lieder. Im Traume dunkte ihm, als sei der Garten umher verändert, die großen Baume waren abgestorben, der goldene Mond war aus dem himmel herausgefallen und hatte eine trube Lucke zuruckgelassen; aus den Springbrunnen sprudelten statt des Wasserstrahls kleine Genien hervor, die sich in der Luft übereinander warfen

und die settsamsten Stellungen bildeten; statt der Gefänge durchschnitten Jammertdne die Luft, und jede Spur des gluckseigen Aufenthalts war verschwunden. Ludwig erwachte unter bangen Empfindungen und schalt auf sich selbst, daß seine Phantasie noch die verkehrte Gewohnheit der Erdbewohner habe, alle empfangenen Gestalten barock und wild zu vermischen und sie uns so im Traume wieder vorzusühren.

Ein lieblicher Morgen zog herauf und die Frauen begrüßten ihn wieder. Er sprach mit ihnen beherzter und war heut mehr gestimmt, frohlich zu sein, weil ihn die umgebende Welt nicht mehr so sehr in Erstaunen setzte. Er betrachtete den Garten und den Pallaft, und sättigte sich mit der Pracht und dem Bunderbaren, das er dort antras. So lebte er mehrere Lage glücklich, und glaubte, daß sein Glück nie hoher steigen konne.

Buweilen mar es, als wenn ein Sahnengefchrei in ber Rabe erschallte, bann erzitterte ber gange Pallaft und feine Begleiterinnen murben bleich; es gefchah ges wohnlich bes Abends und man legte fich bald barauf Schlafen. Dann fam wohl ein Bedante an die vergefe fene Erbe in die Seele Ludwigs, bann lehnte er fich manchmal weit aus den Fenftern des glanzenden Pallaftes heraus, um die fluchtigen Erinnerungen festzuhals ten, um die Landstraße wieder ju finden, die nach feinen Gedanken dort vorübergehn mußte. In diefer Stime mung war er an einem Nachmittage allein, und bes bachte, wie es ihm jest eben fo unmöglich falle; fich ber Welt deutlich zu entfinnen, als er ehemals diefen poetischen Aufenthalt habe erahnden fonnen, ba mar es; als wenn ein Dofthorn in der Ferne ertonte, als wenn er die raffelnde Bewegung eines Wagens vernabme.

Wie sonderbar, sagte er zu sich, fallt jest ein Schimmer, eine leife Erinnerung ber Erde in meine Freuden hinein, die mich wehmuthig macht. Fehlt mir benn hier etwas? Ift mein Glud noch unvollendet?

Die Frauen famen zurud. Was munschest Du Dir? fragten sie besorgt, Du scheinst betrübt. Ihr werdet lachen, antwortete Ludwig, allein gewährt mir bennoch meine Bitte. Ich hatte in jenem Leben einen Freund, dessen ich mich faum noch dunkel erinnere; er ist frank, so viel ich weiß; macht ihn durch Eure Kunst gesund. — Dein Wunsch ist schon erfüllt, sagten fie.

Aber, fagte Ludwig, vergonnt mir noch zwei Fragen. Rebe.

Fällt fein Schimmer der Liebe in diese wundervolle Welt hinein? Geht keine Freundschaft unter diesen Lausben? Ich dachte, jenes Morgenroth der Frühlingsliebe wurde hier ewig dauern, das in jenem Leben nur gar zu schnell erlischt, und von dem die Menschen dann nachher als wie von einem Fabelwerke sprechen. Daß ich es Euch gestehe, ich fühle nach diesen Empsindungen eine unbeschreibliche Schnsucht.

Du fehnft Dich alfo nach ber Erbe gurud?

Nimmermehr! rief Ludwig aus; denn schon in jener kalten Erde sehnte ich mich nach Freundschaft und Liebe, und sie kamen mir nicht naher. Der Bunsch nach diesen Gefühlen mußte mir die Gefühle selber ersegen, und darum trachtete ich darnach, hier zu lanz den, um hier alles in der schönsten Bereinigung anzus treffen.

Thor! sagte die chrwurdige Frau, so hast Du Dich ja auf der Erde nach ber Erde gesehnt, und nicht

gewußt, was Du thateft, da Du Dich hieher munichteft; Du haft Deine Bunfche überschrien und Deinen menschlichen Empfindungen Phantasien untergeschoben.

Aber mer feid 3hr? rief Budwig besturgt.

Wir sind die alten Feen, sagten jene, von denen Du schon seit lange wirst gehort haben. Sehnst Du Dich heftig in die Erde zuruck, so wirst Du dorthin zurucksommen. Unser Reich blutt empor, wenn die Sterblichen ihre Nacht bekommen, ihr Lag ist unser Nacht. Unsre herrschaft ift seit lange und wird noch lange bleiben; sie steht unsichtbar unter den Menschen; nur Dir ward es vergönnt, uns mit Augen zu sehn.

Sie wandte sich um, und Ludwig erinnerte sich, daß es dieselbe Gestalt war, die ihn unwiderstehlich in der frühen Jugend nachgezogen hatte, und vor der er ein heimliches Entsehen hegte. Er folgte ihr auch jest und rief: Nein! ich will nicht zur Erde zurücklich will hier bleiben! — So errieth ich also, sagte er zu sich selber, schon in meiner Kindheit diese hohe Gestalt? So mag die Austösung zu manchem Räthsel noch in uns liegen, das wir zu erforschen zu träge sind.

Er ging viel weiter, als er gewöhnlich zu thun pflegte, so daß der Feengarten schon weit hinter ihm lag. Er. stand in einem romantischen Gebirge, wo Epheu wild und lockig die Felsenwande hinaufgewachsen war; Klippen waren auf Klippen gethurmt und Fnrchtz barkeit und Größe schienen dieses Neich zu beherrschen. Da kam ein fremder Wandrer auf ihn zu und grüßte ihn freundlich und redete ihn so an: Es ist mir lieb, daß ich Dich nun doch wieder sehe. Ich kenne Dich nicht, sagte Ludwig. — Das kann wohl senn, ante

wortete jener, aber Du glaubtest mich fonft einmal recht gut zu fennen. Ich bin Dein frankgewesener Freund.

Unmoglich! Du bift mir gang frembel

Bloß deswegen, sagte ber Fremde, weil Du mich heut zum cestenmal in meiner wahren Gestalt siehst; bisher fandest Du nur Dich selber in mir wieder. Du thust auch darum Necht, hier zu bleiben, denn es giebt teine Freundschaft, es giebt teine Liebe, hier nicht, wo alle Landung niederfällt.

Qudwig feste sich nieder und weinte.

Bas ift Dir? fragte der Fremde.

Daß Du der Freund meiner Jugend sein sollst, antwortete Ludwig, ist das nicht kläglich genug? O komm mit mir zu unster lieben, lieben Erde zurück, wo wir uns unter tauschenden Formen wieder erkennen, wo es den Aberglauben der Freundschaft giebt. Was soll ich hier?

Was hilft ce? antwortete der Fremde. Du wirst doch sogleich wieder zuruck wollen, die Erde ist Dir nun nicht glanzend genug, die Blumen sind Dir zu klein, die Gefange zu unterdrückt. Die Farben können sich aus den Schatten nicht so hell hervorarbeiten, die Blumen gewähren nur kleinen Trost und verwelken schnell, die Singevögel denken ihren Tod und singen bescheiden: hier aber geht alles in's Große.

Dich will mich zufrieden stellen, rief Lud wig unter heftigen Thranengussen aus, nur komm wieder mit mir zuruck und sei mein voriger Freund, laß uns diese Wufte, dieses glanzende Elend verlassen.

Indem schlug er die Augen auf, weil ihn jemand beftig ruttelte. Deben ihn neigte fich bas freundliche,

aber blaffe Angeficht feines tranten Freundes. - Bift' Du boch geftorben? rief Ludwig aus.

Gefund geworden bin ich, Du bofer Schlafer, ants wortete jener. Besuchst Du so Deine tranten Freunde? Romm mit mir, mein Wagen halt dort und es gieht ein Gewitter hetauf.

Ludwig richtete fich empor. Er war im Schlafe von dem Baumstamm heruntergesunten, der aufgeschlasgene Brief feines Freundes lag neben ihm.

Sa bin ich wirklich wieder auf der Erde? rief cr freudig aus; wirklich? und es ift fein neuer Traum?

Du wirst ihr nicht entgehn, antwortete der Kranke lächeind, und beide schossen sich herzlich in die Arme. Wie glücklich bin ich, sagte Ludwig, daß ich Dich wieder habe, daß ich empfinde wie sonst, und daß Du wieder gesund bist.

Ploglich, antwortete ber franke Freund, ward ich frank, und eben so ploglich wieder gesund; ich wollte baher ben Schrecken, den Dir mein Brick muß gemacht haben, wieder verguten und zu Dir reifen; auf dem halben Wege finde ich Dich hier schlafend.

Ach! ich verdiene Deine Liebe gar nicht, fagte Ludwig.

Warum?

Beil ich so eben an Deiner Freundschaft zweifelte.

Doch nur im Schlafe.

Es mare munderlich genug, sagte Ludwig, wenn es am Ende boch wirflich Feen gabe.

Sie sind gewiß, antwortete jener, aber bas sind nur Erdichtungen, daß sie ihre Freude daran haben, die Menschen glucklich zu machen. Sie legen uns jene Bunsche in's herz, die wir selber nicht kennen, jene übertriebene Forderungen, jene übermenschliche Lustern, beit nach übermenschlichen Gutern, daß wir nachher in einem schwermuthigen Nausche die schone Erde mit ihren herrlichen Gaben verachten.

Ludwig antwortete mit einem Bandedruck. --

## Peter Lebrecht.

Gine Gefchichte ohne Abentheuerlichfeiten.

Erster Eheil. 1795.



#### Erftes Rapitel.

#### Borrede.

Lieber Leser, Du glaubst nicht, mit welcher innigen Wehmuth ich Dich diese Blatter in die Hand nehmen sche, denn ich weiß es voraus, daß Du sie wieder wege wersen wirst, sobald du nur einige flüchtige Blicke hineingethan hast. Da mir aber Deine Bekanntschaft gar zu theuer ist, so will ich wenigstens vorher alles mogsliche versuchen um dich festzuhalten; lies daher wenigsstens das erste Kapitel, und wenn wir uns nachher nicht wiedersehen sollten, so lebe tausendmal wohl.

Um deine Gunft zu gewinnen, mußte ich meine Erzählung ungefähr folgendermaßen anfangen:

"Der Sturmwind rasselte in den Fenstern der alten Burg Wallenstein. — Die Mitternacht lag schwarz über dem Gesilde ausgestreckt, und Wolken jagten sich durch den Himmel, als Nitter Karl von Wallenstein auf seinem schwarzen Nosse die Burg verließ, und unverdrossen dem pfeisenden Winde entgegen trabte. — Als er um die Ecke des Waldes bog, hort er neben sich ein Geräusch, sein Noß bäumte, und eine weißliche Schattengestalt drängte sich aus den Gebüschen herz vor." —

Ich wette, Du wirst es mir nicht vergeben tonnen, daß ich diese interessante abentheuerliche und ungeheuer-

tiche Geschichte nicht fortsetze, ob ich gleich, wie das der Fall bei den neueren Romanschreibern ift, selbst nicht weiß, wie sie fortsahren, oder gar endigen sollte.

In medias res will ich geriffen fein! rufen die Lefer, und die Dichter thun ihnen hierin auch fo fehr den Willen, daß ihre Erfindungen weder Unfang noch Ende Der Lefer aber ift gufrieden, wenn es ihm nur recht schauerlich und grauerlich ju Muthe wird. 3merge, Gespenster, heren, etwas Mord und Sodte fcblag , Mondichein und Sonnenuntergang , bieß mit Liebe und Empfindfamfeit verfuglicht, um es glatter binterzubringen, find ungefahr die Ingredienzien, aus benen bas gange Beer ber neuften Ergablungen, vom Petermannchen bis gur Burg Otranto, vom Genius bis jum Bechelframer, besteht. Der Marquis von Groffe hat bem Geschmad aller Lesegesellschaften eine andere Richtung gegeben, aber fie haben fich zugleich an feinem spanischen Winde den Magen verdorben; mit herrn Spieg hat man fich gewohnt, lieberall und Mirgends ju fein; und feine Erzählung darf jest mehr Unspruch machen, gelesen zu werden, wenn ber Lefer nicht vorhersieht, daß ihm wenigstens die Saare babei bergan fteben merben.

Um furz zu fein, lieber Lefer, will ich Dir nur mit durren Worten fagen: daß in der unbedeutenden Geschichte meines bisherigen Lebens, die ich Dir jest erzählen will, fein Geist oder Unhold auftritt; ich habe auch keine Burg zerstört, und keinen Riesen erlegt; sei versichert, ich sage dieß nicht aus Zuruckhaltung, denn ware es der Fall gewesen, ich wurde Dir alles, der Bahrheit nach, erzählen.

Auch muß ich Die leider noch bekennen, daß ich mich in keine geheime Gesellschaft habe einweihen lassen; ich kann Dir also keine mystischen und hieroglyphischen Caremonien beschreiben, ich kann Dir nicht das Bergnugen machen, Sachen zu erzählen, von denen Du nicht eine Sylve verstehst. —

Musaus faste die gluckliche Idee, durch seine Wolks: mahrchen das Gewimmere und Gewinstle der Siegwarstianer zu übertonen. Es ist ihm auch wirklich so sehr gelungen, daß das pecus imitatorum unzählbar ist. Alles hat sich rasch die Thranen der Empsindsamkeit aus den Augen gewischt, die Eppressen und Myrthen im Haare sind verwelkt, statt der Seufzer hort man Donnerschläge, statt eines Billet daux oder eines Handedrucks, nichts als Gespenster und Teufell —

Das ift jest auf ber großen Chauffee der Deffen ein Fahren und Reiten! Sier ein Schriftfteller, der mit feinem helben geradewegs in die Bolle bineinjagt; bort eine Rutiche, hinter ber, ftatt bes Latais, ein glanzender Genius fteht; dort gallopirt ein andrer, und hat feinen Belden auf dem Pferde vor fich; dort wird einer fogar auf einem Efel fortgeschleppt, und brobt in jedem Augenblick herunter ju fallen ; - o Simmel! man ift in einer Beständigen Gefahr, gertreten ju mers ben! - Wohin ich febe, nichts als Revolutionen, Rriege, Schlachten, und hollifche Beerschaaren! Mein, ich vermeibe diefe geräufchvolle Landftrage, und Schlage bafur lieber einen fleinen Fußsteig ein, - was thut's, wenn ich auch ohne Befellschaft gebe; vielleicht begegnet mir boch noch ein guter unbefangener Menfch, der fich, eben fo wie ich, vor jenen fchrecklichen Polter: geistern fürchtet! -

Aber wird es nicht bald Zeit, werden, meine ver, sprochene Geschichte anzusangen? — Ich sebe, die Leser, die mir noch übrig geblieben sind, fangen auch schon an zu blättern, und sich wenigstens nach einigen Borfällen umzusehn. — Zuvor muß ich aber doch noch um eine kleine Geduld ersuchen. —

Ich weiß namlich nicht, ob die Lekture meiner Lefer nicht zuweilen in manche Fächer hinein gerathen ist, wo man sich daran gewöhnt, Schriftseller recht viel von sich selbst sprechen zu horen. Doch, Sie werden zu wohl in manchen unster deutschen Journale bewandert sein.

Ich heiße, wie Sie vielleicht schon werden gemerkt haben, Lebrecht; ich wohne auf einem kleinen Land, hause, in einer ziemlich schonen Gegend. Ich schreibe diese Geschichte also nicht aus einem Gefängnisse, noch weniger den Tag vor meiner Hinrichtung, ob es Ihnen gleich vielleicht außerordentlich vielen Spaß machen wurde. Ich bin nicht melancholisch, noch engbrustig, eben so wenig bin ich verliebt, sondern meine gute junge Frau sitzt neben mir, und wir sprechen beständig ohne Enthusiasmus oder zärtliche Ausrusungen miteinander; — sa, ich weiß am Ende warlich nicht, wo das Interesse sur meine Erzählung herkommen soll.

Sehn Sie, meine Geschichte ist zwar nicht ganz gewöhnlich und alltäglich, aber es sehlt ihr doch das eigentlich Abentheuerliche, um sie anziehend zu machen; — die einzige Hoffnung, meine schone Leserinnen, die mir übrig bleibt, ist, daß Sie gerade von der Langeweile so geplagt werden, daß Sie mich aus bloßer Berzweif; lung lesen.

3d 3ch muß Ihnen also zuvorderft betennen, daß ich ein Mitglied der katholischen Rirche bin. —

Richt mahr, Sie lachen über die albernen Borurs theile, daß ich dieß noch mit in Anschlag bringe?

Freilich ist man jest so ausgeklart, daß man gar ketenen Unterschied unter den Religionsparteien mehr macht; man fängt selbst an, die Juden nicht mehr für eine andere Art von Menschen zu halten; die beliebten Unterredungen und Disputen drehen sich alle um diesen Gegenstand; nian schätz jede andre Religion mehr, als die, zu welcher sich unsre Eltern bekennen, ohne weder mit der einen noch der andern Partei bekannt zu sein, — o was haben wir nicht in den neuern Zeiten für Fortsschritte in der Toleranz gemacht!

Aber ich habe nun ichon viele der eifrigsten Betenner der Toleranz gesehen, die einen andern Menschen
darum haßten, weil er ein Aristofrat nach ihrer
Meinung war; jener wuthete wieder gegen den Demos
traten.

Ach, die meisten Menschen mussen immer einen Titel haben, unter welchem sie leben konnen. Der verfolgte Parteigeist ist aus der Religion in die Politik übergegangen; der himmel verhute, daß wir hier nicht eben so entehrende Berirrungen des menschlichen herzens erleben! —

Ich bin also, um es dem Leser noch einmal zu wiederholen, Katholik; (Demokraten und Aristokraten fannte man in jenem Zeitpunkt noch nicht, in welchen meine Geschichte fällt;) und zum Berständniß dieser Geschichte ist es nothwendig, daß der Leser die Rubrik wisse, unter welcher ich als Bekenner des Chris

ftenthums ftehe; darum wird er mir die Mitthellung biefer Nachricht verzeihen.

Ich erinnere mich mit Bergnugen ber Bergangenheit; moge es bem Lefer nicht beschwerlich fallen, mir jugus boren. —

Und nun ju meiner Geschichte. -

Diejenigen, die dieß erfte Rapitel gelesen haben, werden wahrscheinlich auch die folgenden lesen, benn ich habe mit Borbedacht das langweiligste vorangestellt. —

### 3 weites Rapitel.

Meine Jugend, — Ergiehung, — Universitatsjahre, — ich bekomme eine hofmeisterstelle.

Man sieht sogleich, daß ich mich nicht sehr bet der Erzählung meiner Jugendgeschichte aufzuhalten denke, ob sie gleich, in der Manier vieler unserr Romanschreiber dargestellt, einen mäßigenBand füllen könnte. — Aber ich denke, das lesende Publikum hat schon seit lange genug und übergenug an den padagogischen Untersuchungen, Erzählungen von Universitätsvorfällen, und dergleichen. Ich verstehe es nicht, alle diese Armseligskeiten wichtig zu machen, darum will ich nur schnell darüber hingehn. —

Als zuerst meine Gedanken erwachten, traf ich mich in einem fleinen Sause eines Dorfes. Ich erinnere mich noch deutlich einer Weide, die vor unfrer Thure stand, und in deren Zweigen der Schein der Sonne stimmerte. Ein braunlicher Mann, den ich Bater, und

eine fehr freundliche Frau, die ich Mutter nannte, waren meine täglichen Gefellschafter. Außerdem hatte ich noch einen Bruder und eine Schwester.

Ich lebte den einen Tag fort, wie den andern, und auf diese Art wird man nach und nach alter, man weiß selbst nicht wie es geschieht. Ich half meinem Bater in Kleinigkeiten auf dem Felde, oder meiner Mutter in der Wirthschaft, oder schlug mich mit meinem Bruder herum. Kurz, mir verging die Zeit sehr geschwind, und ich hatte nie Ursache über Langeweile zu klagen.

Meine Erziehung war die einsachste, und vielleicht auch die beste von der Welt. Ich stand fruh auf, und ging fruh wieder schlafen. An Bewegung fehlte es mir nicht; meine Mutter Marthe schlug mich zuweislen, wenn ich unartig war, troß ihrer Freundlichkeit, soust ließ sie mir allen möglichen Willen. Ich sprang, lief und kletterte; siel ich, so war es meine eigene Schuld, und mein eigener Schade; bekam ich von einem größern Jungen, den ich geneckt hatte, Schläge, so bedauerte mich niemand; hatt' ich mich am Abend unter meinen kleinen Freunden verspätet und erkaltet, so war ich am solgenden Abend desto vorsichtiger.

Marthe hatte kein padagogisches Werk studirt, aber sie erzog mich ganz nach ihrem geraden Menschenversstande, und ich danke es ihr noch heute, daß man mich nach keinem Elementarwerk oder Kinderfreunde, in keinem Philantropin oder Schnepfenthal verbildete, daß man mich nicht schon im sechsten Jahre zum Philosophen machte, um zeitlebens ein Kind zu bleiben, wie das bei so manchen Produkten unsver modernen Erzieshung der Fall ist. —

Die Gegend bes Dorfes war icon und abweche felnd; und auf meinen einsamen Spaziergangen erwachte zuweilen ein gemiffes bunfles Gefühl in mir, ein Drang, etwas mehr zu wiffen und zu erfahren, als ich bisher gelernt hatte. Borguglich, wenn die Glocke die Leute gur Rirche einlud; und nun die alten Frauen, ihren Ros fentrang ftill betend, baher wackelten, befiel mich eine 21rt von heiligem Grauen, noch mehr aber, wenn ber Price fter nun felber fam, und fich jeder im Buge ehrfurchtes voll vor ihm neigte, und ich nachher aus ber Ferne ben Gefang aus der Kirche vernahm. - Bei jeder Monchstutte empfand ich eine unwillführliche Chrfurcht, und troß diefer entstand bald ber Wunsch; in mir, auch einft fo einherzutreten, und von jedem Borubergebens ben den Boll ber Chrerbietung einzusammeln. bing im Stillen bicfem Bunfche immer mehr nad, und erwachte oft fehr unangenehm aus meinen schonen Eraumen, wenn der Bater mich mit aufs Beld nahm, um ihm in feiner Arbeit gu helfen.

So tief liegt die Sucht, sich über seine Nachbarn zu erheben, in der Seele des Menschen. Ich schien auch für den Stand, den ich mir wünschte, wie ges boren. In meiner Kindheit war es gar nicht meine Sache, viel über einen Gegenstand nachzudenken, oder wohl gar an irgend etwas zu zweifeln. Marthe mochte mir noch so ungeheure Mährchen erzählen, ich hätte mich für die Authenticität des Siegfried und der hepsmonskinder todtschlagen lassen; jeden Fremden, den ich durch unser Dorf wandern sah, betrachtete ich sehr genau, ob es nicht etwa der ewige Jude Ahasverus sei.

Man erstaunte uber meine großen und feltenen Salente jum geiftlichen Stande; befondere gewann mich der Pater Bonifaz eines benachbarten Klosters sehr lieb. Er sah meine tiese Andacht in der Kirche, die Festigkeit, meines Glaubens, meinen Abscheu gegen sede Art von Reperei, — o wie viel Muhe gab sich der gute Mann, mich vollends für die gute Sache zu gewinnen!

Dieser Knabe, rief oft Bonifas in bober Bes geisterung, ich ahnde es, wird einst ein Schusgeist und Reformator der rechtgläubigen Kirche werden; ein Schwert in der hand Gottes gegen die Ketzer, eine Geisel gegen die Freigeister und Gotteslästerer, ein Vernichter der Recensenten und Literaturzeitungen, eine Qualmbuchse den Fackeln der Aufklarer!

Ich verftand zwar von diesen Deflamationen nichts, aber doch nahm ich mir vor, die Prophezeihung meie nes theuren Bonifaz nicht zu Schanden werden zu laffen.

Der Pater nahm ist selbst die Muhe auf sich, mich zu unterrichten, da ich in der Schule des Dorfes kein vorzüglicher Gelehrter werden konnte. Er bemerkte bald, daß ihm meine Fähigkeiten den Unterricht sehr erleichterten, denn ich lernte in sehr kurzer Zeit Lesen und Schreiben, auch begriff ich bald so viel vom Latteinischen, daß ich meinem Lehrer sehr verfängliche Fras gen vorlegte, die er sich nicht zu beantworten getraute.

Meine Eltern sahen mich als ein Wunderthier an, und wurden ernstlich darauf bedacht, meine ungeheuren Talente nicht ganz verloren gehen zu lassen. Pater Bonisaz schlug ihnen vor, mich in die nachste Stadt auf ein Gymnasium zu schieden, und dieser Borschlag ward bald von ihnen genehmigt. Als mir dieser Enteschluß angefündigt ward, ersuhr ich zugleich einen ans

bern Umftand, der elgentlich für mich von der großten Bichtigfeit hatte fein follen.

Meine Mutter sagte mir namtich, daß sie und mein Bater nicht meine wahren, sondern nur meine Pfles geeltern wären, daß sie mir aber den Namen meinnes wirklichen Baters, verschiedener Ursachen wegen, nicht nennen könne; dieser wunsche indessen, daß ich mich dem geistlichen Stande widme, und wolle mich daher studien lassen.

Diese Nachricht machte eben keinen besondern und bleibenden Eindruck auf mich, so überraschend sie viels leicht jedem andern Rinde gewesen sein wurde. — Meine Eltern gaben mir ihren Segen und ihre Thras nen mit auf den Weg, Pater Bonifaz hielt eine lange sehr rührende Rede, und ich reiste nach der Stadt ab.

In dieser Stadt mar zugleich eine tatholische Unis versität, und ich hatte also gleich die bequemfte Gelegens heit, vom Schuler zum Juriften zu avanciren, denn so nannte man hier die Studenten, da man unter bem Namen Student jedweden Schuler begriff.

Man hatte mich an den Profesor & . . . gewiesfen, und dieser nahm sich meiner fast våterlich an; an ihn war das Geld adressirt, das ich viertelsährlich empfing; und ihm hab' ich vorzüglich die Aufklärung meines sinstern Kopfes zu verdanken. Er zerstreute nach und nach die schwarzen Phantome, die durch Bos nif az bei mir einheimisch geworden waren, ein Sonnensstrahl der Vernunft siel in die dunkeln Gänge des Aberzglaubens, und ich ward unmerklich ein ganz andres Wesen.

So lebt' ich ein Jahr nach dem andern, und war ziemlich fleißig. Ich verließ die Schule, und ward nun im eigentlichsten Berftande Jurift, denn die Theologie war mir ist zuwider. — Ich vollendete den Eurfus, und stand nun da, als ein formlich gemachter Mann, aber ohne irgend zu wissen, was ich nun in der Welt mit meiner Gelehrsamkeit anfangen solle. Ich hatte mich mit hunderterlei Sachen angefüllt, ohne mich nur ein einzigesmal zu fragen; wozu?

Gindlicherweise hatte ich neben den suriftischen Wissenschaften auch Sprachen und etwas Philosophie studirt; und mein Beschüger, der Professor & . . . that mir ist einen Vorschlag, den ich sogleich mit beisgen Sanden ergriff.

Aus W... hatte ihm der Prassent von Blums bach geschrieben, er sei für seine Sohne um einen Hosmeister verlegen, und bate ihn also, ihm ein schickliches Subsett vorzuschlagen. E... warf seine Ausgen auf mich, ich ward vom Prassenten angenommen; E... gab mir noch manchen guten Rath mit, wosmit ich aber noch nicht recht umzugehen wußte, und so machte ich mich auf den Weg nach der großen Stadt W...

# Drittes Rapitel.

Der Lefer wird feben, daß ich ein Rarr bin.

Ich setzte mich mit großer Zufriedenheit in den Bagen, der mich an den Ort meiner Bestimmung bringen sollte. Ich ward in eine mir ganz unbekannte Belt hineingefahren, ohne Menschenkenntniß und Kenntniß meiner selbst, ohne genau zu wissen, wer ich sei; nur mit dem Namen Lebrecht ausgestattet, ber, wenn er mir auch eigentlich nicht zufam, mir boch immer als Borschrift dienen konnte, nach ber iche handelte.

Indem der Wagen fuhr und der Kutscher fluchte, sing ich an bei mir felbst zu überlegen, von welcher Art meine kunftige Beschäftigung sein wurde, und ob ich dem Amte auch wohl gewachsen ware, das man mir anvertraute. — Ich ließ alle meine Kenntnisse und Tallente die Revue passiren, und war nicht wenig mit mir selbst zufreieden, als ich die ganze große Masse übersah.

Ich verstehe Latein und Griechisch, sagte ich ziemlich laut zu mir selbst, doch so, daß es der Kutscher nicht horen konnte; etwas Franzosisch, die Geschichte der alten und neuen Welt kann ich an den Fingern hererzählen, dabei bin ich ein guter Jurist, und verstehe vortrefslich mit den Atqui's und Ergo's umzugehn. Habe ich nicht einmal disputirt und breimat opponirt? Ließ ich nicht zur Freude der ganzen Universität den Disputanten neulich in das scharssinnigste Dilemma lausen, daß er weder vor noch ruckwarts konnte?

Ich bekam eine ordentliche Ehrfurcht vor mir selber, denn ich hatte noch nie die Bilance zwischen dem, was ich wußte und nicht wußte, so genau gezogen. Ich hatte das Schicksal der meisten jungen Leute, die den ersten Ausstug in die Welt versuchen. Sie haben sich von Jugend auf nur mit sich selbst beschäftigt, und sich doch kaum von Einer Seite kennen lernen, sie bemerken an sich selbst nur Borzüge, an jedem andern nur Fehler. Mit der Miene der Unparteilichkeit trezten sie auf die Wagschale, um zu wiegen, wie viel sie werth sind: mit selbstgefälligem Lächeln bliden sie um:

her, da fie fo tief niederfinten, und bemerten nicht, daß auf die andere Schale noch teine Gewichte gestellt find.

Die Straße war sehr besucht und jedermann, der vorbeiging, grußte mich sehr freundlich und ehrerbietig; wer vorbeisuhr, sahe neugierig in den Wagen hinein und machte nicht selten ein spottisches Gesicht. Doch ich ließ mich alles dieß nicht kummern.

Es war ein ichones Fruhlingswetter und die Gegend, burch welche ich reifte, angenehm und abwechselnd. Meine Phantafie mard von den reizenden Gegenftanben, die mich umgaben, angefrischt, ich erinnerte mich gerade gur rechten Beit, daß ich auch ein paarmal Berfe gemacht hatte, um in eine Menge von fußen Traumen ju fallen. 3ch hatte mancherlei fehr empfindfame Gachen gelefen und die menschliche Gesellschaft tam mir als eine große, gartliche Familie vor, in welcher fich nur juweilen ein Rind vom rechten Wege verliert und nur ber Bartlichfeit bedarf, um fogleich wieder gurudgeführt ju werden. 3d nahm mir alfo vor, ein recht ebler, fein empfindender Mensch zu werden, um recht viele Berirrte wieder auf den rechten Weg zu bringen; mir fliegen die Thranen in die Augen, wenn ich mir die vielen Sdelthaten lebhaft vorstellte, die ich gewiß noch verüben murbe. Befonders aber ward mein Berg geruhrt, wenn ich überlegte, welche innige und gartliche Bergensfreude ich aus meinen funftigen Gleven bilben mußte, wie vielen Dant mir die Eltern schuldig fein wurden, welchen Rugen ber Staat aus meiner Ergie: hungsfunft zoge, wie die gange Belt meiner funftig mit Chefurcht und Rahrung ermahnen follte.

Ja, rief ich in meinem Enthufiasmus aus, - bie Denschen find gut, wenn man ihnen nur mit Liebe

entgegen kommt, die Welt ist schon, wenn man nur zu leben versteht! — Ja, ich werde glücklich sein, mein Glück im Glücke meiner Brüder suchen. — O kommt an mein Herz, ihr Unglücklichen und Leibenden, hier sindet ihr Trost und Hulfe; kommt an meine Brust, ihr Verfolgten und Verirrten, hier sindet ihr kelnen Haß und keine Unversohnlichkeit! Die lauterste, reinste Menschenliebe springt für euch in diesem Herzen.

Ich ftreckte meine Arme sehnsuchtevoll aus, es schien, als wenn die sonnenbeglangte Welt meiner Umarmung entgegenstrebe.

Der Fuhrmann, der im letten Wirthehause etwas zwiel getrunken hatte, wollte in einen Nebenweg eine lenken, — unglucklicherweise lief das hinterrad über einen Erdhügel, die Pferde gingen weiter, — der Basgen knackte und siel in demselben Augenblicke um.

Der Fuhrmann raffte sich auf, sah seine Kutsche auf einen Augenblick an und fing bann auf die falts blutigste Weise von der Welt an, die gräßlichsten Fluche auszustoßen. Nach seinen Exclamationen war Niemand als der Teufel mit allen höllischen Geistern an diesem Worfalle Schuld. Bom Schreck betäubt, lag ich noch immer im Wagen, bis mich der ergrimmte Fuhrmann hervorzog und sich dann Muhe gab, den Wagen wies der auszurichten.

Ift Er benn toll? rief ich im hochsten Unwillen aus, als ich wieder auf ben Beinen stand und gur Besinnung gefommen mar.

haben Sie sich Schaden gethan, junger herr? fragte ber Fuhrmann gang phlegmatisch.

Mein, aber -

"Nun, fo wollen wir Gott danken, daß es noch fo gludlich abgelaufen ift."

Ach, was! glucklich abgelaufen! — Ich faß in Gedanken und erschraft nicht wenig. — Kunftig trink Er nicht so viel.

"Nun, nun, — wenn der Bagen nur erft wieder ftunde!"

So lange zu trinken, bis man zum Bieh wird und nicht mehr ben Beg sehen kann! Pfui!

"Nun, so vergeben Sie's mir nur, es soll nicht wieder geschehn."

Ich zankte aber immer weiter fort und ward mit jedem Worte heftiger. Der Fuhrmann wußte nicht, ob er verdrüßlich oder beschämt ausschn sollte; da ich aber immer fort deklamirte und in meinem Feuereiser von der Sunde sprach, daß er das Leben eines Menschen ohne Noth in Gefahr seße, nahm er endlich ein sehr demuthiges Gesicht an und bat tausendmal um Berzeihung. — Einige Bauern, die hinzugekommen waren, halfen den Wagen wieder ausrichten; besänstigt seste ich mich wieder hinein und fuhr weiter.

Ich murde ist erst gewahr, daß die Sand des Fuhrsmanns blute, er flagte mir auch, daß er sich beim Falslen den Arm etwas verrenkt habe. Nun erst fiel mir die Tirade wieder ein, die mir halb im Salse war stecken geblichen, und ich hatte meiner Seits herzlich gerne den Fuhrmann wieder um Verzeihung bitten mögen.

Ei der schönen Borfage! sprach ich zu mir selber, aber weit leifer, als ich die vorige Deklamation her, gesagt hatte — Raum fallt der Wagen um, so bist du auch schon aus beiner Menschenfreundlichkeit heraus; gefallen: ei was wurde erst ein wirkliches Ungluck auf

bein zartes herz wirken! — Warum gehorte benn dieser Fuhrmann nun nicht zu jenen Brüdern, die du so feurig an deine Brust drucken wolltest? — Weil er dir einen kleinen Schreck gemacht hatte. — Warlich meine Phantasien haben mich mehr berauscht, als ihn der Brandtewein, und in meiner Trunkenheit handle ich dreimal inkonsequenter als er. —

Dein Ropf fant um volle breifig Grad auf meine Bruft hinab, meine Atqui's und Ergo's famen mir nicht mehr halb fo respettabel vor, und daß ich Berfe machte, hatte ich rein vergeffen. - Muf diefer Reife, Die mehrere Lage dauerte, machte ich mehrere abnliche . Erfahrungen. Dein Stolz fing nach und nach an etwas abzunehmen, und ich habe es bei mir jederzeit gefühlt, daß eine Reife mich bescheidner, fluger und menschenfreundlicher gemacht hat. Der weite gewolbte himmel über mir fagt mir jederzeit, wie armfelig ich mich mit meiner Gitelfeit in die Große ber Natur vertiere, jeder Berg macht mich auf meine wingige Der, fon aufmerkfam. In jeder Schenke fieht man Den, fchen, die in fo vielen Sachen mit ihrem geraden Sinne weiter reichen, ale wir mit allen unfern feinen und gelauterten Gebanten: bei unfrer Gucht, mit unferer hoben Aufflarung ju prablen, wird man alle Aus genblice mit ber Dafe barauf gestoßen, bag man noch voller Borurtheile ftcde. Sobald ich die Stadt mit ihren Saufern und dem Gedrange ihrer Menfchen aus ben Augen verliere, fange ich auch an, mehr in mich felbft gurudgugehn: Die Armfeligfeiten, Die in der Befellichaft immer noch einen Unschein von Bichtigfeit behalten, verlieren fich in ber flaren Ratur, - ich febe den Gludlichen und den Ungludlichen meinem Bergen naher gerudt, ich versuche et, die laftige bunte Rleidung, die und von Jugend auf angeschnurt wird, abzustreifen, und als einfacher Menfc dazustehn.

Se fommt mir daher immer sonderbar vor, daß vicle Leute von ihren Reisen narrischer, vorurtheilsvoller, eitler und menschenfeindlicher zurücksommen, als sie sie antraten. — Aber diese treiben sich meist nur im Geswühl der Menschen umber, sie fahren schnell der hutte vorüber nach der Stadt zu, um in der Bereicherung ihrer Menschenfenntniß sich durch keine Nichtswürdigkeit aufhalten zu lassen. Sie lachen, gahnen und verläumzden in der großen Welt und denken gar nicht darah, wie elend klein diese große Welt gegen Gottes freie große Welt ift. —

Nachdem wir sieben Tage gefahren waren, grüßten uns die Leute nicht mehr, die bei uns vorbeigingen: wir kamen an die Thore von W.... 3ch werde auf Tod und Leben eraminirt und eine ganze Stunde visitirt. Man fand nichts Berdachtiges an meiner Person und in meinem Koffer und ließ mich fahren. 3ch stieg in einem Gasthofe ab.

### Biertes Rapitel.

### Ich trete als hofmeifter auf.

Ich jog mein bestes Rleid an, überlegte meine Rom: plimente und ließ mich beim Prafidenten melben. Ich hatte nicht sehr lange im Borzimmer gewartet, als ein ziemlich großer und ziemlich ftarker Mann mit einer trocken freundlichen Miene hereintrat und sich nach ben ersten Berbeugungen freute mich kennen zu lernen und daß ich angekommen sei. Ich erwiederte, beides sei meine Schuldigkeit, und auf seinen Besehl gescheshen, wobei ich die Berbeugungen nicht sparte, und in einer unaushörlichen Berlegenheit war.

"Der Professor & . . . ," sagte der-Prassdent sehr verbindlich, "hat mir viel von Ihren Salenten und Kenntnissen gesagt und auf seine Empfehlung" — —

3ch ward roth, verbeugte mich und hustete.

"Und ich hoffe, daß Sie meine Erwartungen nicht" -

Ich hustete starter, ward noch rother und verbeugte mich noch tiefer.

"Ich schäge mich also gludlich, daß ein junger Mann" —

3ch brachte in meinem huften so viele Bariationen an, als nur irgend moglich mar.

Es wird selten der Fall sein, daß, wenn jemand recht sehr verlegen ist, es nicht auch der andre werden sollte, der mit ihm spricht. Die Verlegenheit ist eben so ansteckend, wie Lachen, Melancholie, Gahnen und der Schnupfen. Der Prasident erwartete eine große Menge von Gegenkomplimenten, und da diese ausbliez ben, mein Katharr und die Nothe in meinem Gesicht aber mit jeder Sekunde zunahmen, ich mich auch einiz gemal beim Ausscharren in die Fußdecke verwickelte, und er wahrscheinlich fürchtete, ich wurde mich aus lauz ter Bescheidenheit noch zulest in den Wandspiegel retizien: so wuste er am Ende selber nicht recht, was er sprechen sollte; er sahe sich genothigt, von meinen

Lobeserhebungen abzubrechen und bas Gefprach auf meine Reise zu lenken.

Mun hatte ich mir freilich wohl eine gange Stunde vorher ben Ropf gerbrochen, mas ich bem Drafidenten fagen wollte, und es fehlte mir warlich nicht an Schmeicheleien und Romplimenten; aber mit einem Romplimente gut umzugehn, ift eben fo fchwer, wie mit einem Waldhorn. Wer ce nicht ju blafen verfteht, mag es zehnmal an den Mund fegen, es bleibt ftumm; ober bringt man ja einen Son berad, fo ericheint, ftatt der fußen Accente ein fo rauher, unfreundlicher Schall , daß man fich die Ohren guhalt. - 3ch habe oft Leute, Die Sottifen fehr faltblutig und wißig bes antworten fonnten, bei einem ungeschieft angebrachten Romplimente fo roth werden febn, daß ich mich in ihre Geele fcamte; wie viele Reindschaften find nicht schon entstanden, weil jemand bem andern eine Gus Bigfeit von der verfehrten Seite prafentirt hat!

So that mir nun warlich von allen den schonen Sachen, die ich sagen wollte, die Zungenspisse weh. Ich hoffte immer noch einen Nebenweg zu sinden, wo ich einlenken konnte; aber vergebens, das Gespräch ging stets gerade aus. — Die Sache war, daß ich mir den Präsidenten ganz anders vorgestellt hatte, als ich ihn fand. Ich hatte mir ihn als einen steisen, trocknen, stolzen alten Mann gedacht; ich hatte mir daher eine Menge captationes benevolentiae gedrechselt, um ihn mir geneigt zu machen, ich hatte Umwege zu seinem Herzen gesucht, so richtig auf Menschenkenntnis und die gewöhnlichen Borurtheile des Abels kalkulirt, so fein und neu, daß es mir eine herzliche Freude ges macht hatter Dabei war ich mir so groß und hoch über

ihm erhaben vorgekommen, daß ich seine Schwächen zu meinem Bortheil zu nußen verstehe und ihn dennoch glauben mache, wie sehr ich ihn verehre. Und nun alles gerade umzekehrt! — Er tritt mir zuvorkommend entgegen, er ist freundlich und sagt mir eine Hossichtelt über die andre, er scheint zu glauben, daß ich ihm mit meiner Reise den größten Gefallen von der Welt gethan habe: dadurch, daß ich auf diese Art erhoben ward, sank ich in mir selbst ganz unbeschreiblich. Ich wußte meine Rolle vortrefslich auswendig, aber als ich auf das Theater trat, ward ein andres Stück gegeben, und ich war nicht Schausspieler genug, um aus dem Stegreife gut zu spielen.

Ich erzählte nun meine Reise so interessant, als es mir nur immer möglich war, ber Prafident schien auch Bergnügen baran zu finden, endlich kam er wieder auf die Ursache meiner Reise zuruck.

"Ich glaube," sagte er, "daß man einem Manne von Talenten, der die Erziehung der Kinder übernimmt, nie genug danken konne. Ich sinde es also billig, daß man ihm seine Lage, die sehr viele Unannehmlichkeiten hat, so angenehm als möglich mache; Sie wohnen natürlicherweise in meinem Hause und essen an meinem Lische. Die übrigen Bedürfnisse erhalten Sie ebenfalls und außerdem jährlich zweihundert Thaler. — Sind Sie damit zufrieden?"

Wer war zufriedener, als ich, und ich glaube, daß mich viele hofmeifter beneiden werden.

"Ich habe zwei Sohne," fuhr der Prafident fort, "die beide fehr gut geartet find, und deren Liebe und Busneigung Sie sich also sehr bald erwerben werden. Sie werden die Neigungen und den Charafter eines jeden fen:

nen fernen und ihn darnach behandeln; ich traue Ihnen Menschentenntniß genug ju" -

36 war unschlußig, ob ich roth werben follte. -

"Um mit Kindern richtig zu verfahren, die es noch - nicht gelernt haben fich zu mastiren."

3ch mard bis über die Ohren roth.

"Den jüngsten werden Sie etwas wild und ansgelafen finden, aber er ist nichts weniger als boshaft, und der diteste, darf ich ungescheut behaupten, ist ein ganz vorzüglicher Ropf, ein wahres Genie; Sie werden selbst über den Knaben erstaunen, er hat für seine Jahre schon außerordentlich wiel geleistet. — Ich habe außerdem noch eine Tochter, für die ich aber eine besondere Erzieherin habe. — Ich hosse, meine Sohne sollen unter Ihrer Leitung hald sehr weit kommen."

Ich verbeugte mich wieder: ber Prafibent ging in fein Bimmer und ich in meinen Gafthof juruck. Ich jog noch an demfelben Tage in das haus des Prafidenten und machte meine Einrichtungen: am folgenden Morgen follte ich den Kindern und der Frau Gemalin vorgestellt werben.

Ich seste mich in einen Sessel und betrachtete die eleganten Mobeln meines Zimmers, bann überlegte ich meine Lage und zufünftigen Pflichten. — Der Prasident war ein gutiger Mann, er hatte mir auch eine Stelle versproschen, wenn ich mehrere Jahre das Amt eines Padagogen verwaltet hatte, von seiner Großmuth konnte ich eine etwas mehr als mittelmäßige Versorgung erwarten. Die Perspektive meines Lebens war in der That die heiterste.

Reine Bestimmung tam mir groß und ehrenvoll vor. Ich ließ durch meinen Ropf noch einmal die padagogischen Bemertungen gehn, die ich entweder gelesen, oder selbst gemacht hatte, um fie in meiner jegigen Lage anzuwenden. Ich nahm mir vor, ein volliges Spstem zu erbauen, nach welchem ich meine Zöglinge zu edten, großen und verständigen Menschen bildete, und ich siel gar nicht auf die Frage: ob ich die rechte Bedeutung dieser drei Worte auch wohl verstehe? — Der älteste Sohn war ein Genie, — was ließ sich von diesem nicht alles erwarten? Ich konnte wohl gar so glücklich sein, der Hosmeister eines Menschen zu werden, der eine Epoche in der Weltgeschichte machte. — Ich legte mich erst spät mit den angenehmsten Vorsellungen schlasen und erwartete sehnlichst den andern Morgen.

Satte ich freilich bamals ichon gewußt, baß es in jeber Familie wenigstens Gin Genie giebt, fo ware vielleicht vieles Große von meinen ftolgen Traumen zusammenges funken.

# Fünftes Rapitel.

Die Prafidentin und die übrigen hausgenoffen.

Man fann sich vorstellen, daß ich nicht zu lange im Bette blieb, und daß ich mich so gut herauszupugen suchte, als es mir nur immer möglich war. Ich stand lange vor dem Spiegel, musterte meinen Anzug, so wie meine Marnieren, und nahm mir fest vor, die heutige Umerredung nicht wieder so, wie die gestrige, verderben zu lassen: ich beschloß, mich mit allen meinen Kräften zusammen zu nehmen. Ich muß noch sest über mich lächeln, wenn ich daran denke, wie oft ich in meinem Gedächtnisse einige Komplimente wiederholte, damit sie mir nicht wieder unter den Händen verloren gingen.

Als ich fertig war, meldete mich der Bediente. — Ich trat in das Zimmer der Präsidentin und sand die gnädige Frau in einem gräzidsen Negligee am Theetisch. Ich machte meine Berbeugungen und sie die ihrigen, jedes von uns auf seine eigene Art, ich als unterthäniger Diener, sie als gnädige Beschüßerin, die sich aber in der Herablass sung zu Geringern sehr glücklich sand. — Es ließe sich ein eigenes weitläuftiges Kapitel über die verschiedenen Beugungen, Neigungen und Kopsbewegungen schreiben: vielleicht, daß es der Leser im zweiten Theile dieser wahrs haftigen Geschichte sindet, denn wenn ich ihn hier mit meinen Resterionen schon wieder unterbrechen wollte, so wurde ich mir mit vollem Nechte seinen Unwillen zuziehen.

Nachdem die ersten Eingangeredensarten vorüber waren, die sich bei jeder neuen Befanntschaft mehr oder weniger ahnlich sehen, fragte mich die Prastdentin mit einem leichthingeworsenen Zone: Nun, wie gefallen Sie sich in 28...?

Nichts in der Welt hatte mir erwunschter kommen konnen. — Noch nie habe ich mich so glucklich gefühlt, antwortete ich triumphirend, als feit ich die Ehre habe in Ihrem Sause zu sein. —

Und nun fuhr ich fort weiter auseinander zu fegen, wie mir daher W... ganz außerordentlich reizend vors fommen mußte. Wenn ich mich in zu große Schmeicher leien hinein verirrte, so kam mir die Prasidentin auf hab bem Weg entgegen, um mich wieder zurecht zu weisen. — Eine jede zeremonidse Unterredung kommt mir immer vor, wie ein Strom, auf welchem unaushdrlich Eisschollen gegen eine Brucke anschwimmen. Man sieht immer schon aus der Ferne ein großes, gewaltiges Kompliment einherschwimmen, aber alle Schollen laufen gegen die

Eisbrechet auf und fallen so in den Strom gurud. — Auch diese Eisbrecher können von sehr verschiedener Art und Beschaffenheit sein, sie können in einer Berbeugung, einem Lächeln, in einem Gegenkomplimente bestehen, oder auch darin, daß man das Kompliment des andern gar nicht zu verstehen scheint; diese letztern sind von der allerzerstörendsten Gattung.

Die Prafidentin war eine Frau von mittlern Jahren, mittler Statur, mittelmäßiger Schonheit, mittelmäßigem Berftande: — furz, man sieht, sie gehorte zu den mittels mäßigen Leuten, deren Zahl in der Welt die größte ift, ob sich gleich keiner felbst unter diese Rubrik einschreiben will.

Bir schwatten zusammen bis zum Mittagseffen, und ich war heute mit mir selber ganz außerordentlich zufriesden. Mein Big ward zwar in einigen kleinen Borposten, gefechten geschlagen, aber doch ward keine von meinen Batterien zum Schweigen gebracht, noch weniger verslor ich ein haupttreffen. Ich schien der Prasidentin spasshaft genug vorzukommen, und wir wurden endlich zum Esten abgerufen.

Man sagte mir, daß die Familie alle Tage in einem bestimmten Saale zusammen aße; die Familie bestand aus dem Prassonnten, seiner Frau, einer Tocheter und seinen zweien Sohnen! man that mir die Shre an, mich von diesem Tage auch dazu zu rechnen, so wie die Erzieherin der kleinen Fraulein von Blumbach.

Die Sohne wurden an meine Seite geset, . und ich sahe wechselsweise bald ben einen, bald ben andern an, um das Genie herauszusinden, aber ich fonnte aus mir selber nicht klug werden, als mir beide wie ganz gewöhnliche Kinder vorkamen. Aus dem, was

fle zoweilen fagten, schien sogar eine Art von Dummbeit hervorzuleuchten, von der aber weder Papa noch Mama Notiz nahmen.

Die Tochter ichien ein gang artiges, niedliches, fleie nes Dabchen zu fein; ba fie mit meinen Amtsgefchaften nichts zu thun hatte, befummerte ich mich wenig um fie. Defto ofter aber und gang unwillführlich fielen meine Augen auf ihre Gouvernante. 3ch hatte mir biefe unter bem Charafter einer gewohnlichen frangofifchen Damfell gedacht, fie mar mir baber in meiner Borftellung immer außerft unintereffant vorgefome men : ich fand aber jest, - baß fie eine Deutsche fei und daß ihre Mugen fo wie ihr Geficht außerorbentlich viel Anziehendes batten. Dir fielen hundert Stellen vom wunderbaren Buge ber Sympathie ein, die ich bis jest immer für baaren Unfinn erflatt hatte. 3br fcb. nes blaues Muge ruhte zuweilen auf mir und ich fonnte ihren Blid nicht ein einzigmal aushalten, mir war jedesmal, als wenn mir die Sonne in's Geficht ichiene. Ihre blonden Saare fielen in ungefunftelten Locen auf ben weißen Nacken hinab; in ihrem Befen herrschte eine unbeschreibliche Sanftheit, die fast an's Delancho. lifche grangte. Ein Bort, bas fie fagte, flang wie Mufif in meinen Ohren.

Meine Frau hat mir über die Schulter gesehn, und mir jest eben lächelnd die Feder aus der hand genommen; ich muß daher mit meiner Beschreibung aushoren, ich hoffe überdies, daß jeder Leser sich die Person hinzudenken wird; kann er es aber nicht, so darf er nur irgend eine von den weitläuftigen Beschreibungen in den neuesten Romanen nachschlagen.

Ich bemerkte, daß noch ein Gebeck übrig fei, und

war auf die Person sehr neugierig, die noch erscheinen sollte. Endlich erschien ein sehr wohlgewachsener, junger Mensch, den die Frau vom Hause als Herr von Baren flau begrußte. Er setzte sich auf den leeren Stuhl neben der liebenswurdigen Erzieherin, und ich war bald mit mir selber einig, daß er, troß seinem einnehmenden Wesen, diese Stelle nicht verdiene.

Ich glaubte zu schen, daß seine feurigen Augen oft den sanften Blicken des Madchens begegneten und ich hatte Gelegenheit, eine Menge von Bemerkungen zu machen, von denen die vorzüglichste war, daß ich gegen den Herrn von Barenklau ein sehr linksches und ungeschicktes Bernehmen habe. Diese Bemerkung that meiner Eitelkeit außerordentlich wehe, ich glaubte daher am Ende, das gewandte Wesen des herrn von Barenklau sei nur ein Zeichen, daß er kein so gründlicher Philosoph sei, als ich.

2018 wir gegeffen hatten, ging ich ich mit meinen beiben hoffnungevollen Boglingen auf mein Bimmer. 3ch fand nun bald, worin bas Genie des alteften bestand: er batte namlich ein gang außerordentliches Gedachtniß fur Bofabeln, Damen und Phrasen, bei benen er sich aber gar nichts dachte. Er fagte mir ben größten Theil der lateinischen Grammatif mit einer Fertigfeit ber, die mich in Erstaunen murbe gefest haben, wenn ich nicht furg vorher ein Runftpferd gefchn, deffen viele und munderbaren Runfte auch auf Das Gedachtniß berechnet waren. 3ch fand bald; daß ber jungfte, ungeachtet er nur wenig mußte, weit mehr Berftand als fein Bruder hatte, den man durch ungeis tiges lob zu einem eingebildeten phlegmatischen Rarren gemacht hatte.

Boin denn die vielen Charafterschilderungen? bore

ich verdrußlich meine Lefer ausrufen. — Am Ende ift alles bas unnug und hat weiter gar feinen Bezug auf Ihre Geschichte, herr Berfasser, die an sich schon langs weilig genug ift. —

Mun, haben Sie nur Gebuld. — Sie konnen jest weber von bem einen, noch dem andern urtheilen, benn, meine theuern Lefer, Sie stehn immer noch in der Unstündigung ober dem Ersten Afte.

So hatten Sie das so einrichten sollen, daß sich die Charaftere Ihrer Personen in handlungen zeigen. Dadurch hatte Ihr Buch an Langeweile verloren und Ihre Personen an Interesse gewonnen.

Wenn nun diese Personen aber damals gerade gar nichts thaten, oder wenigstens nichts vornahmen, was ich bemerkte? — Ich will doch lieber etwas langweis lig werden, als Sie mit Lugen amusiren.

So håtten Sie Ihre Geschichte gar nicht schreiben sollen, denn so wie sie bis jest erscheint, verdient sie es durchaus nicht. — Es ist eine Alltagsgeschichte von der alkäglichsten Art.

Sabe ich denn aber das nicht gleich in meinem ersten Warnungs : Rapitel gefagt? —

Doch, ich wende mich wieder zu meiner Erzählung.

# Sechstes Rapitel.

#### Ich werde verliebt.

"Gottlob!" hor' ich die ungeduldigen Leferinnen rufen, indem fie dieß Rapitel aufschlagen, "der langweilige Monsch fangt nun vielleicht an intereffanter zu werden!"— 3ch muß aber bekennen, daß bei so vielen Schriftstel-

lern nichts langweiliger und ermubender ift, als die betaillirten Beschreibungen des verliebten Approschirens: wie sie vom Blick zum handedruck, vom handedruck zum Russe und von diesem endlich weiter übergehen; dann sich wieder mit der Vielgeliebten entzweien, einen eisersüchtigen Zweispruch halten, und sich nach vielen Debatten wieder zu einer Ausschnung bequemen, die der Leser schon über zwei ganze Bogen voraussahe. Wer diese Officialberichte von dem Kriege der Liebe gern liest, der überschlage dieses Kapitel, denn ich habe mir vorgenommen, nur sehr im Allgemeinen über meine Liebe zu sprechen.

Der Lefer wird es gewiß icon errathen haben, daß ich in Diemand anders, als die fcone Gouvernante verliebt murbe. Deine Mugen trafen immer ofter und ofter bie ihrigen, mit jedem Lage entbedte ich neue Bolltommenheiten an ihr, mit jedem Tage entwickelte fich ihre fcone Seele reizender. - 3ch bemertte febr bald, daß ihr Blid dem meinigen haufiger begegnete, daß fie roth mard, wenn mein Muge auf ihrer Geftalt verweilte, daß fie oft meine Gefellschaft suchte, und boch im Gefprache mit mir in eine Art von Berlegen, heit gerieth. 3ch fcblog aber aus allen diefen Bemer: fungen bei weitem nicht fo viel, als ich mit vollem Rechte hatte schließen fonnen: ich hielt alles mehr fur Bufalligfeit und magte es gar nicht, biefe Beichen auf eine gunftige Urt fur mich auszulegen. ging eine munderbare Beranderung vor. Meine Lehrstunden, die ich bis jest mit großem Gifer gehalten hatte, fingen an mir Langeweile gu machen; meine Boglinge erschienen mir um ein großes Theil einfaltiger; alle meine enthusiastischen Entwurfe famen mir albern und abgeschmackt vor. Dagegen stieg tie Bagschale auf der andern Seite um vieles mehr, als sie auf der einen sank: es kam mir vor, als wenn meine Seele eine große Revolution erlitten hatte, es ging ein Licht in mir auf, das alles erleuchtete, was bis dahin dunkel und verworren in mir gelegen hatte. Es hatte sich mir ploglich ein helles kristallenes Glas vor die Augen geschoben und ich sahe ist die Belt weit schöner und reizender als ehedem.

Die Liebe ift bei den meiften Menschen die erfte bes wegende Rraft, Die ihre Fahigfeiten entwickelt, und bem tragen, einformigen Gange bes gewöhnlichen Lebens ... einen neuen, rafchen Schwung giebt. Gie ift uberhaupt das größte und nothwendigste Rad in der menfche lichen Gefellichaft. Bas ift es anders, als die Liebe. um welche fich bas Intereffe ber gangen Belt breht? Ift fie nicht ber eigentliche Mittelpunkt, um welchen alle Bunfche und Plane ber Sterblichen laufen? Die Liebe ift ein Gegenstand, uber ben fich Niemand gu Ende fpricht; ihre Jugend ift unverwelflich, felbft ber Greis erinnert fich am Ende feiner Laufbahn noch mit Entzuden ber Stunden, in welchen er im Morgenrothe stand, bas biefe Gottheit um ihn her gof. Staaten und Kamilien werden burch biefen großen Magnet in ihrem Gange erhalten, und die Schwarmerei einiger Philosophen ift chen so naturlich als verzeihlich, wenn fie den Bufammenhang des gangen Beltgebaudes durch eine große allgemeine Liebe erflaren wollten.

Nur wenigen Menschen gelingt es, sich von dem Gefete der Liebe frei zu machen und sie find fur uns gludlich zu erklaren; ihnen ift das Licht ausgeloscht, das uns gemen Sterblichen durch das trube Labprinth

des lebens leuchten muß, sie stehen so albern und ohne Absicht in der Welt da, wie ein Tauber in einem Konszertsaale. — So weit die Sonne scheint, ist Liebe das reinste Element der menschlichen Seele und selbst der Grönländer und Hottentotte ergreifen dieß reizende Band, um sich an die Gesellschaft der übrigen Menschen zu reihen.

Es ist sehr gewöhnlich, daß ein Berliebter, (vorzügslich bei seiner ersten Liebe) meint, die ganze Welt sei sur seine Leidenschaft blind. Das ganze Haus wußte schon, daß ich verliebt war, ehe ich es mir noch selbst gesagt hatte, Ganz vorzüglich richtete der Herr von Bärenklau seine Augen auf mich, die als die Augen eines Nebenbuhlers noch unendlich scharssichtiger waren, als die der übrigen Leute im Hause; er sprach von jest an entweder sehr kurz und unspeundlich mit mir, oder, wenn er mich nur irgend vermeiden konnte, ging er mir sorgfältig aus dem Wege; ohne es selbst zu wissen, that ich das nämliche.

Louise hatte indes meine Liebe ebenfalls bemerkt, und sie naherte sich mir mit jedem Tage etwas mehr. Wir wurden oft ganz von ungefahr im Garten oder Zimmer in lange freundschaftliche Gespräche verwickelt, und ein jedes von uns trug redlich das seinige dazu bei, das Gespräch so lange währen zu lassen, als es nur immer möglich war. Wie ein Feuerlärmen erzschreckte mich oft die Stimme des Bedienten, der uns zum Essen abrief, und zu meinen Eleven und Lehrstunden ging ich mit so schwerem Herzen, als wenn ich in ein Gesängniß wandern mußte. Mein Zimmer fam mir eng und sinster vor, die Gesellschaft eines jeden Menschen langweilig; während des Unterrichts hatte ich

feine Ruhe und verfprach mich in jeder Minute, wenn ich wußte, daß sie mit der Prafidentin im Garten war. Mit einem Borte, ich lernte ben schweren Dienst, ju welchem die meisten Menschen irgend einmal in ihrem Leben abgerichtet werden.

Der Herr von Barenflau verlor seinen Wis und seine gute Laune. Er saß stumm und verdrüßlich bei Lische, oder blieb gar aus; er war zerstreut, sprach verkehrt, oder antwortete auf eine vorgelegte Frage gar nichts, indes ich, als der triumphirende Sieger, ihm gegenübersaß und mich in den muntern Augen Louisens spiegelte, kaum aß und trank, wenig sprach und viel seufzte.

Ich bente jest daran, daß diese Elschgefellichaft für den Prafibenten außerordentlich langwellig muß gewefen sein, denn auch Louise nahm nur an wenigen Sachen Antheil: damals aber flet mir biefer Gedante gar nicht ein.

An einem Nachmittage, als ich mit Louisen vorguglich lange gesprochen hatte, begegnete mir ber herr von Barenttau auf dem Saale, er schien mich diess mal gesucht zu haben, da er mir fonst immer auswich, und dies war auch wirklich der Fall.

So in Gile, herr Lebrecht? fragte er mich.

Dag ich nicht sagen konnte, antwortete ich ihm halb verlegen: benn seine Gesellschaft war mir vorzug, lich jest febr zuwider, ba ich den Ropf gang voll von bem hatte, was ich so eben mit Louisen gesprochen hatte.

Sie fommen von Louisen? fragte er in einem halb spottifchen Zon.

Ihnen aufzuwarten. In the beite de

Barentlau. Berr Lebrecht, ich tann es, und XIV. Banb.

mag es Ihnen auch nicht langer bergen, daß Sie mich burch Ihre Bertraullchkeit mit Louisen auf's außerste beleidigen.

Ich ftand gang erschrocken vor ihm. — Durch welche Bertraulichkeit? wollte ich ihn fragen, aber in der Zerstreuung sagte ich: Wie so?

Barenklau. Beil ich fie liebe, weil fie es weiß, daß ich fie liebe: weil ich ihr meine hand anbieten will.

und Sie, fuhr mein Nebenbuhler hißiger fort, tom, men hieher, um auf eine sehr alberne Art die Rolle ihres Liebhabers in spielen, um ju seuszen und zu schmachten, mir ihre Zuneigung zu entziehn, und — wer sind Sie? Was für ein Glück besißen Sie, das Sie ihr anbieten konnten? — Sie sind Herr Lebrrecht, und weiter nichts, und von Ihrer Liebe mochten Sie gar armselige Zinsen ziehn.

Ist hob ich nach und nach den Ropf in die Sobe, benn mein Blut fing an warm zu werden ward in

Ich hoffe, fuhr Barentlau fort, Sie werden unser Gesprach nicht vergessen, und biefer herr Leb, recht wird mir nicht von neuem Ursach geben, micht iber ihn zu beklagen.

Er wollte gehn, als ich mich erhist zu ihm mandte. Mein herr, sagte ich sehr zornig, Sie haben fein Recht zu diesem Betragen, Sie nennen meinen Namen da mit einer Berachtung, die mich beleidigen soll; Sie wollen mich den großen Unterschied unsere Standes sühlen lassen, — aber wahrhaftig, ich habe ihn noch nie so wenig gefühlt, als gerade in diesem Augenblicke, — Ich habe mich meines burgerlichen Namens nicht zu schämen und ich danke Gott sogar für diesen Namen,

MIV, With.

da er mir beständig eine Vorschrift meines Verhaltenstschin fann. — Sind Sie denn wirklich auch auf Ihren Namen stolz? Barenflau, Greifen hahn, und so manche adeliche Familiennamen sind nicht so unschuldig und loblich, als mein schlichter Name Peter Lebrecht! Sie deuten nur auf Raub und Mord und Unterdrückung. — Auf Ihre übrigen Aeußerungen mag ich ihnen gar nicht antworten, aber ich hoffe, Sie werden unser Gespräch nicht vergessen, und dieser her von Bärenflau wird mir nicht wieder Ursach geben, mich über ihn zu beklagen.

Barentlau sahe mich eine Weile an, dann lachte er laut auf und ging lachend fort. — Ich ging in mein Zimmer und kam mir vor wie der große Alexans der; ich ging lange hestig auf und ab, und seste mich erst in einen Sessel zur Ruhe, als die Sonne der Bernunft durch den Nebel der Leidenschaften brach, und ich mir außerordentlich abgeschmackt vorkam. Ich nahm mir hunderterlei Sachen vor, machte Plane und verswarf sie wieder, und war den ganzen Lag, so wie den darauf solgenden, außerst verdrüßlich. Doch hatte das alles den Ersolg, daß ich nun wenigstens mit mir selber über den Saß einig ward: ich sei wirklich verliebt.

## Siebentes Rapitel.

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

### Liebesgestandniffe.

A A M. Mar Plan

Es fing jest eine Pexiode meines Lebens au, in wels cher ich einen Sag nach bem andern vertraumte, ohne

die große Summe zusammen zu zahlen, die aus diesen einzelnen Tagen endlich entstand. Das Geschäft meines Lebens schien mir nur darin zu bestehen, die schone Louise Werthelm zu lieben: mußig kam ich mir nur dann vor, wenn ich sie nicht sahe. Man mochte mir ein Geschäft auftragen, welches man wollte, man mochte mit mir sprechen, was man wollte, es mochte vorfallen, was da wollte, so waren meine Gedanken doch stets und unaufhörlich nach ihr hingerichtet; so wie die Nadel des Kompasses stets nach Norden zeigt, man mag ihn auch drehen und wenden, wie man will:

3ch war ist ichon feit einem Jahre im Saufe bes Prafibenten. 3ch hielt taglich Lehrstunden mit meinen Boglingen, die freilich mit jedem Tage etwas mehr lernten, aber nichts weniger als angerordentliche Salente zeigten ; ich fah taglich ben Prafibenten und feine Bemalin und mas mir vorzuglich wichtig war, taglich Louifen. 3ch fing jest an ju bemerten, daß fie mich allen ihren übrigen Befanntichaften vorzog, bag fich ihr Geficht jedesmal erheiterte, wenn ich im Gars ten ober im Bimmer gu ihr trat. 3ch überlegte, um welche Beit ich wohl im Stande fenn murbe, ihr, als der Gebieterin meines Bergens, ein Glud angubieten, bas nicht gang unter bem Mittelmäßigen fei: "es war bas erstemal in meinem leben, daß ich Plane machte und an die Bufunft bachte; aber die Liebe, Die fo oft blind ift, öffnet une auch febr oft bie Augen aber manche Gegenstände, bei benen wir fonft immer vorbeigegans gen fenn murben, ohne fie ju bemerten.

Buweilen tam fie mir fo liebenswurdig vor, daß ich ihr in der großten Gefellschaft hatte um den hale fallen mogen, mit ihr vor den Altar treten, und meine

Hand in die ihrige legen lassen. Aber mir fiel noch glucklicherweise in meinem Enthusiasmus jedesmal ein, das man mich fur einen ausgemachten Narren halten wurde. Fremde Augen sehn immer in unfee Liebe durch ein schlecht geschliffenes Glas hinein, alle Gegenstände erscheinen ihnen dunkel, verkehrt und zerriffen.

Ich hatte seit einem Jahre Louisen geliebt, und schmeichelte mir schon seit-lange mit ihrer Gegenliebe. Aber unerachtet unster täglichen Zusammenkunste waren wir noch gar nicht darauf gefallen, uns gegen einander zu erklären; ich nahm mir an einem schonen Tage recht sest vor, ganz gründlich von meiner Geliebten selbst zu erfahren, wie ich mit ihr stehe. Der Präsident war mit seiner Frau gerade ausgefahren, der herr von Bärenklau war auf einige Tage verreist, um einen kranken Onkel zu besuchen, ich war mit Louisen im Hause allein und hatte so die beste Gelegenheit, mich ungestört mit ihr über einen Punkt zu erklären, der mir so außerordentlich wichtig war,

Ich las ihr oft vor und wir hatten auch den heutigen Nachmittag zu einer poetischen Geistesergöhung bestimmt. Ich war in einem ungewöhnlichen Feuer und meine Art zu beklamiren brachte es bald dahin, daß sich die schönen Augen Louisens mit Thranen sullten, sie beweinte den ungkürlichen erdichteten helden der Geschichte so aufrichtig, wie nur selten ein wirklich Elender beweint wird. Ich ward durch ihre Rührung gerührt, unse thranennassen Blicke begegneten sich, weit weg ward plößlich das Buch mit allen seinen Unglücksfällen und Liebesseufzern geworfen, ich lag an ihrem halse und gestand ihr meine Liebe, die Bersicherung ihrer Gegenliebe zitterte auf ihren schönen Lippen. Die

Poeffe war nur ein Prolog unfrer Empfindungen gewes fen, ein aufgegebenes Thema, das wir jest ichoner und gelftreicher aus bem Stegereife durchführten.

Was sagten und erzählten wir uns nicht einander! Reine Ausrufungen der Freude, teine Seufzer und zärtsichen Händedrucke wurden gespart, manche Sachen, die sich von selbst verstanden, sagten wir uns tausend, mal und wiederholten sie immer von neuem, ohne im Gegentheil nach der Erklärung einiger poetischen Phrassen zu fragen, die der offenbarste Unsun waren. Das Gespräch zweier Liebenden ist wie die Melodie der Neoslusharse, stets dieselben Tone ohne Rhytmus und Ansordnung, die aber troß ihrer Einsdrmigkeit dem Ohre in einer schonen Gegend wohl thun.

Den Beschluß unfrer Ertlarungen machten gartliche und wechselseitige Ruffe. Der Ruß ift von jeher das Siegel aller verliebten Berfprechungen gewesen, bas ficherfte Unterpfand ber Bartlichfeit. Der Ruß ift bas, wonach der Liebhaber Jahre hindurch fcmachtet, und wahrend fich die Lippen noch beruhren, fcon nach einem neuen Ruffe durftet. Wenn man die Liebe mit einer Pflanze vergleichen will, fo ift ber Rug die Blume ber Liebe, schoner und reizender wie die Frucht, ju welcher fich endlich die Blute entwickelt. — 3ch habe oft baruber nachgebacht, worin bas Entzudenbe, bas Gee: lenerhebende in ber Beruhrung einer mannlichen und weiblichen Lippe liegen konne, aber bis jest ift es mir noch nicht gelungen, dem bezaubernden Geheimniffe auf Die Spur ju tommen : fo wie die oberfte Spige unfere geistigen Merichen offenbar im Ropfe ju suchen ift, fo scheint fich die feinste Spige unfrer Sinnlichkeit in den Lippen zu befinden. Es ift vielleicht unmöglich, hier tiefer einzudringen, ich wenigstens gebe es vollig auf, hieruber je eine grundliche und tritische Abhandlung zu schreiben.

Unfre Seelen waren nun durch einen formlichen Kontrakt einverstanden, meine eifrigsten Wunsche waren erfüllt, die ganze Zukunft meines Lebens lag wie ein rothbluhendes Rosenthal vor mir, wo eine aufbrechende Knospe die andre drängt, und ein Abbluhen der schonen Gebusche unmöglich macht.

Ich entwarf nun in der Einsamkett paradiessiche Plane meiner zukunstigen She, din großes Gewebe breitete sich vor meiner Seele aus, ganz aus goldenen Träumen gewirkt. — Wenn der Verliebte einmal in das Gebiet der Poesie hineingerathen ist, so ist es uurmöglich, ihn in die Prosa des gewöhnlichen Lebens herunterzuziehn. Er ist wie ein Luftball, der sich den sesschauer unten warten, bis die leichte Luft nach und nach aus ihm verstogen ist und er von selbst auf die Erde zurückfällt.

# Achtes Rapitel.

Undre Erflarungen. - 3ch bin eifersuchtig.

Ich sing nun halb mit Vorbedacht an, meine Liebe für Louisen öffentlicher zu zeigen, denn nach diesem Vorsfall sah ich mich schon als ihren Mann an, als ihren Beschützer gegen jede Verführung. Ich kam mir um ein großes wichtiger vor, denn ich fühlte in mir schon den kunftigen Chegatten und Hausvater: seit der em

pfindfamen Scene mit meiner Geliebten mar ich gu einem Belben berangewachsen, ber breifter und mit festerm Gelbstvertrauen in die Belt hineinschritt; febr lebhaft fiel mir wieder ein, daß ich fonft auf ber Unis versitat Berfe gemacht und bel allen felerlichen Geles genheiten mich ficte in poetischen Empfindungen im Das men ber gangen Stadt ergoffen hatte; in jeder Stunde, die mir nun ubrig blich, machte ich Berfe, in benen meine Geliebte bald mit der Benus, bald mit ben Gras gien verglichen mard, ober ich ließ fie auch allein ohne alle Bergleichung einbertreten, und alle moglichen menfche lichen Tugenden trugen ihr die Schleppe ihres Rleides nach. Wer verliebt ift, liegt freilich nur in einem ties fen Traume, mas er fieht und mas ihn entzuckt, find nur feine eigene Phantaffeen: aber wie oft municht man nicht beim Erwachen in einen ichonen Traum guruck zu finten ?

Auf eine kurze Zeit marb ich auf eine fehr nnangenehme Art geweckt. Die Frau Prafibentin ließ mich namlich eines Morgens zu sich rufen, und hielt mir, nach ben vorläusigen Wetter, und Neuigkeitegesprachen, ungefähr folgende Rede:

Meine Wenigkeit habe, seit meinem ersten Eintritt in ihr Haus, sogleich ihren ganzen Beifall erhalten; ich sei nicht einer von jenen modischen Hosmeistern, die sich die Zeit nur auf den öffentlichen Promenaden zu vertreiben suchen und ihr Amt als ein Joch ansehen, an welchem sie nur von der hochsten Noth gezwungen ziehen: sondern ich habe mein Geschäft stets mit Eiser und großer Liebe zur Sache getrieben, und sie erkenne mit Dankbarkeit die Fortschritte, die ihre Sohne seitz dem in den Wissenschaften gethan hatten, so daß man

icon barauf gedacht habe, in zwei Jahren ben afteften auf Die Universitat ju fchicen, ben jungern aber unge, fahr um diefelbe Beit beim Regimente anzuftellen. Dur habe man feit mehrerer Beit eine Schwachheit an mir entdedt, und bies fei meine entschiedene Reigung fur Louisen, die an fich felbst gar nicht ju tadeln mare, als nur in fo ferne, bag ich feit ber Beit meine Pflicht etwas nachläffiger gethan hatte und überhaupt in allen meinen Geschäften faumfeliger geworben mare. Dies fei aber nicht der einzige und größte Ochaben, fondern ich gerftore badurch vielleicht noch Louifens Glud, wel des boch gewiß nicht meine Abficht fei. Der herr von Barentlau fei namlich fcon feit langer Beit ihr erflarter Liebhaber, er fei arm und ohne Eltern und hange bloß von einem alten, fehr reichen Ontel ab, auf deffen Erbichaft er nur hoffe, um fich und Louisen gludlich zu machen. Ich mochte alfo mohl bedenken, ob ich meiner Beliebten nicht vielleicht ein Glud raube, bas ich ihr nie geben tonne. . . .

Ich stand wahrend dieser Rede wie versteinert. Barrenklau war ein Sdelmann, ich hatte ihm folglich nie die ernsthafte Absicht zugetraut, Louisen heirathen zu wollen; dabei war ich mir nun wie ihr Nitter vorgerkommen, der ihre Tugend gegen die Anfälle der Berführung vertheidige: jest kam ich mir ploglich wie ein alberner Mensch vor, der sich mit seiner unzeitigen Liebe zwischen die Hossnungen zweier Liebenden drängte.

3ch stand im tiefen Nachsungen.

Ich hoffe, fuhr die Prasidentin fort, daß sie dars über nachdenken werden, was ich Ihnen gesagt habe: mein Nath ist aus dem besten Wohlwollen gegen Sie entstanden, suchen Sie ibn zu benuben.

Ich empfahl mich und ging verdrüßlich auf mein Zimmer. — Aber Louise liebt mich ja ! rief ich aus; dies einzige hebt ja alles auf, was man mir da gesagt hat. — Oder sollte es nicht sein? — Ich ward arge wöhnisch und beschloß, Louisen genauer als bisher zu beobachten.

Nach einigen Tagen hatte ich ein Gefprach mit bem Prafidenten, das meine Seele wieder etwas aufrrichtete.

Er sagte mir, daß seine Frau die Vertraute des Herzens meines Nebenbuhlers sci, daß sie ihn daher von je beschütt habe; daß er selbst meine Neigung für Louisen eben nicht misbilligen konne, ich solle nur noch zwei Jahre fortsahren, meinem Amte mit Eiser vorzu: stehen, dann hoffe er mir eine ziemlich einträgliche Stelle zu verschaffen, und es komme dann nur auf Louisen und mich an, ob wir uns heirathen wollten. Er wünsche mein Gluck, und es sei ihm daher alles er wünscht, was ich selbst zu meinem Glucke für zuträg: lich halte.

Mein Herz war durch das Gespräch mit dem Prässidenten wieder etwas erleichtert, nur qualte mich jest der Zweisel, ob Louise mich auch wohl wirklich liebe. — Ich beobachtete sie fast allenthalben, und zwar nicht mehr mit den Augen eines Berliebten, sondern mit den Blicken eines Eisersuchtigen. Wenn ich mit ihr sprach, lauerte ich auf jedes Wort, dem man etwa eine doppelte Bedeutung geben konne. Wer durch die Schule der Liebe geht, macht nach den ersten Schritzten sogleich mit der Eisersucht Bekenntschaft; sie und die Liebe sind zwei unzertrennliche Wesen, und so uneigennüßig der Liebende ist, so sehr aller Ausopse-

rungen fahig, so eigennüßig und selbstsüchtig macht ihn bie Liebe auf der andern Seite wieder. Rein freundslicher Blick selnes Madchens darf einen andern Gegenstand streifen, er mochte jedes ihrer Worte auffangen, und beneidet die ganze Welt, daß er nicht allein seine Geliebte sieht.

Gegen keine von allen Leidenschaften laßt sich so außerordentlich viel Vernünftiges sagen, als gegen die Sifersucht, und keine von allen ist fur die Vernunft so ganzlich taub, als eben diese. Der Freund kann sich außer Athem demonstriren und der Sifersuchtige ihm in jedem Punkte recht geben, und doch laßt er sich nicht eine Handbreit von dem Orte verdrängen, wo er einz mal steht.

Sundertmal beschloß ich, auf Barentlau nicht wies ber bofe ju fenn, und hundertmal argerte ich mich schon, wenn ich ihn nur durch die Thur eintreten fab.

Durch taufend Proben glaubte ich endlich hinlanglich von Louisens Liebe fur mich überzeugt zu fein; ich zählte nun angitlich jeden Lag, der verstoß, und meine Liebe fand ungeduldig auf den Baben, um über bie außerordentlich langen zwei Jahre hinwegzusehn.

Auch dem ungeduldigen Liebhaber entläuft unter den Banden eine Stunde nach der andern. Die zwei Jahre waren nun fast verlaufen, meine Zöglinge waren an Körper und Geist sehr gewachsen, Louisens Schönheit hatte zugenommen, so wie meine Liebe, und jest starb zu meiner großen Freude ein Burgermeister in einer ansehnlichen Provinzialstadt und machte mir einen sehr einträglichen Posten offen, den mir der Präsident sogleich versprach und auch durch sein Ansehn leicht verschaffen konnte. Barenklau war um diese Zeit zu seinem

Ontel gereift, der in einer Krantheit nach ihm verlangt hatte. Ich ward mit Louisen verfobt, und mir blieb nichts zu munschen ubrig. — Auch die Praffbenten schien jest mit meiner Berbindung mit Louisen zufrieden und wir alle waren froh und glucklich.

### Meuntes Rapitel.

36 befomme ein Amt und eine Frau.

36 hatte indeg das juriftifche Studium nicht gang verabfaumt und vorzäglich jest fuchte ich meine luriftis fchen Bucher von neuem bervor. 36 war beforgt, baß ich ju dem verfprochenen Amte nicht bie nothigen Renntniffe bingubringen mochte, repetirte baber fleißig alles, was ich schon einmal gewußt hatte, und fuchte noch manches Reue hingu zu lernen; ich ließ baber Louisen ofter allein, als bisher geschehen mar, Prafibent lobte meinen Gifer, behauptet aber, bag meine Beforanif gang ungegrundet fei. Gelehrfamteit, fagte er, ift es marlich nicht, was Gie in einem burgerlis chen Umte brauchen, fondern Ropf genug, um fich in Die Geschäfte binein ju finden, und Geduld, um nicht ju ermuben. Alles, mas Gie auf der Univerfitat gelernt haben, muffen Gie größtentheils wieder vergeffen : burch bie Routine und Erfahrung lernen Sie im Ges gentheil alles, mas Gie in Ihrem Amte brauchen. Gin Gelehrter, der in das burgerliche Leben eintritt, tommit mir oft vor, wie ein guter Reiter, ber, um eine Reife ju machen, in ein Schiff bineintritt. Seine Reitfunft

ist ihm hier ganz überstüßig, er muß sich vom Winde wegführen lassen, er muß sich allen Gefeten unterwerzfen, denen alle Reisende dort unterworfen sind, er muß and, wie alle, die zum erstenmale reisen, eine Seetrankheit aushalten. Diese Seetrankheit, Herr Lebrecht, kann bei Ihnen etwa das erste Wierteljahr hindurch dauern, in welchem Sie mit den Geschäften bekannt werden, dann aber lassen Sie sich unbefangen von den schwellenden Segeln wegführen. Alles geht dann seinen ordentlichen Gang, den einen Lag so wie den andern, Sie werden von Ihren Geschäften gelenkt, statt daß Sie Ihre Arbeiten regieren sollten. — Darum lassen Sie Ihre Arbeiten regieren sollten. — Darum lassen Sie ihr Arbeiten regieren sollten. — Darum lassen Sie ich die Bahrheit gesagt habe.

Durch diese Rebe warb ich javersichtlicher, bein ich tonnte sa überzeugt fein, daß ber Praftvent ans Erfahrung spreche, ich überließ mich alfo ungeftort ber Hoffnung, die mir eine ichone Butunft versprach.

Die Perioden im menschlichen Leben find seift anglilich, in welchen man mit Furcht ober Sehnsucht ein Unglick oder Glud etwartet, und jeden Lag und jede Stuffde forgsam zur Summe ber verstoffenen zahlt, und mit bangem, ahndungsvollem Derzen unf die Zeit hinblick, die noch verstießen soll. Meine Dochzeit mit Louisen was jest festgesest, und ich strick mit zitternder Hand jeden Lag im Kalender aus, und zähtte und überzählte jedesmal, wie viele Lage noch übrig waren.

Es war beschloffen worben, bag biefe Sochzeit auf einem Gute des Praffbenten gefeiert werben sollte, bas in einer ziemlichen Entfernung von der Stadt lag. Er wollte dorthin reifen, um fo den Anfang zu einer Reise

in das Reich des benachbarten Furften ju machen, Die er in Amtsgeschäften thun mußte.

Auf bem Landhause ward alles unterdes zur Feler bes Sochzeitseltes eingerichtet, die Familie fuhr endlich in mehrern Wagen ab, weil alle eine oder ein paar Bochen auf bem Lande zubringen wollten.

Der herr von Barentlau begegnete uns unterwegs in tiefer Trauer, sein Ontel war gestorben und er fuhr nach 28. . zuruck. Ich sah Louisen mit einem bedeutenben Blicke an, sie schien ihn aber nicht zu verstehn, vielleicht wollte sie ihn auch nicht verstehn.

Wir kamen an einem schonen Sommertage an. Das niedliche haus und die schone helle Landschaft schienen und freundlich zu begrußen; alle Einwohner bes Dorfes waren in einem frohen Aufruhr, daß sie ihren herrn einmal wiedersahen. Der dunkeln, geräusch, vollen Stadt auf einige Lage entronnen, wachten alle frohen Bilder meiner Jugend, wieder in meiner Seele auf, eine heiterkeit goß sich durch alle meine Merven, wie ich sie lange nicht empfunden hatte.

Die geladenen Gaste fanden sich auch nach einigen Tagen ein, im Hause und im Dorfe war ein beständiges frohes Getummel, jeder Neuankommende ward mit einer jauchzenden Musik empfangen. Man gratuslirte, man freute sich, mich und meine Braut kennen zu lernen, man schwaßte hundert Sachen durcheinander, und nicht selten schlich ich mich betäubt in die freie Luft, um mich von dem Schwindel zu erholen, in welchen mich das unaufhörliche Gewirre versetzte. — Diese Feiertage des Lebens, wo alle Geschäfte sill stehn, der Gang der gewöhnlichen Lebensweise unterbrochen wird, und es nur unser Amt und unser Pflicht ist,

beståndig ein recht freundliches Gesicht zu machen und aus vollem halse zu lachen, sind oft neben ihren Ansnehmlichkeiten sehr druckend und beschwerlich. Man schwimmt betäubt die geräuschvolle Fluth mit hinunter, und die Zeit, die wir zur Frohlichkeit bestimmten, ist uns am Ende, wie in einem tiefen langweiligen Schlasverslossen. — Doch das war nicht bei mir der Fall, denn ich stärfte meinen Geist wieder durch die Erinnes rung an Lonisen, durch ihre Gegenwart, durch die Losse, nung einer freudenreichen Zukunft.

Nun erschien der Sochzeitstag selbst. — Ich und Louise murden getraut, meine Freude hatte ihren hochssten Gipfel erstiegen, worauf ich seit Jahren gehofft hatte, mar nun erfullt.

Man af und trant und war guter Dinge. Bei Tifch ergablten fich die alten herren ihre Jugendges fchichten, und die jungen fagten ben Damen Romplis mente ober Abgeschmadtheiten, wie es bas Glud gerade fugte; viele fahen fich fur helben an, wenn fie meine. Louife durch eine unanftandige 3meibeutigfeit roth gemacht hatten; andre fanden fich glucklich barin; wenn man fie ihren Erzählungen nach fur recht ausschweifend hielt, und fampften bestandig gegen ihre beffere Ratur, denn fie wurden felbst bei ihren erdichteten Abentheuern beschämt, und gaben sich alle Dube, dies Rothwerden gu verbergen; noch andre machten fich uber den Tifch hinuber Confidenzen und nannten dabei Ramen Saus und Tag; ober liebaugelten mit den Damen, - furi, die Gefellschaft mar fo beschaffen, wie man febr oft eine große Gefellichaft trifft. -

Nachher tangte man, und Tang und Bein machte jedermann froh und munter. Ich tangte bis fpat in

die Nacht fast mit allen anwesenden Damen und ging dann, um Louisen aufzusuchen. — Sie war in keinem Zimmer zu sinden: ich durchstreiste den Garten, dort eben so wenig; das ganze Dorf, — man hatte sie nir: gends geschn. — Die Gesellschaft ward unruhig, man suchte allenthalben und allenthalben vergebend; die Nacht werstrich und Louise kant nicht zuruck.

O unglucfelige hochzeit! - O ungluctlicher Braustigam Peter Lebrecht, da ftehft bu nun im Schlafzims gimmer ohne Braut!

# Bebntes Rapitel.

#### Unvermuthete Gefellicaft.

Belcher Schmerz war dem meinen zu vergleichen? Nur der kann ihn nachempfinden, der einen ahnlichen Berlust in einem ahnlichen Augenblicke crlitten hat. — Tausend Borstellungen gingen durch meinen Ropf, eine immer trubsinniger als die audere; ich ftand ploglich verlassen und einsam ba, wie in einer dicken Finsternis, von allen meinen hoffnungen und Wunschen auf immer abgeriffen. —

Aber, wo war Louise so ploglich hingefommen? — Ich ahndete gar keine Möglichkeit, mir dieses Rathsel aufzulden. — Man durchstrich in den folgenden Lagen zu Fuse und zu Pferde die ganze Gegend, bei allen Nachbarn wurden Erkundigungen eingezogen, aber kein Mensch wußte uns Nachrichten von ihr zu geben; ich selber durchstrich seden Wald und sedes Feld in der Nachbarschaft; und da alle meine Nachforschungen ver-

gebens waren, überließ ich mich endlich einer dumpfen, truben Gleichgultigkeit, in welcher unfer Korper oft viele Tage verlebt, ohne daß es die Seele bemerkt.

Die Gaste nahmen traurig nach und nach Abschied, es ward immer einsamer um uns her, jedermann, dem ich begegnete, hielt es für seine Schuldigkeit, mir ein trauriges Gesicht entgegenzuhalten und so ward ich mit jeder Stunde verdrüßlicher. — Mir war in meinem Lebenslause noch wenig Unannehmlichkeit aufgestoßen, und noch kein einziges ähnliches Unglück, ich wußte mich daher gar nicht zu benehmen: wenn man nur erst mit der Art bekannt ist, wie man auf eine schickliche Weise gewisse Vorfälle im menschlichen Lebenanfassen muß, so ist man auch schon halb getröstet. Für viele Menschen liegt in den Ceremonien des Betrübtseins eben so viel Beruhigung, wie für andere im berauschenden Wein.

Mit tiefgesenktem Ropfe, schweren Seufzern und heimlichen Bermunschungen gegen bas Menschengeschlecht; (das sich freilich in nichts anderm gegen mich vergans gen hatte, als daß es mir feine Nachrichten von Louis sen geben konnte,) schlich ich eines Lages durch die benachbarten Fluren. 3ch hatte eine Flinte auf meis nen Rucken gehangt, um wenigstens unterwegs gegen einen Safen meinen Unwillen auszulaffen, der es magen wurde, mir in den Weg zu fommen. Mein Spaziers gang dauerte langer, als ich mir vorgenommen hatte, ich verirrte mich in einen Bald hinein und verließ bald in der Zerstreuung den gebahnten Weg: ich luftwans delte auf fleinen guffteigen bald hiehin bald dorthin, und durchtrabte in allen moglichen Richtungen den Bald. Un dem Stande der Sonne bemerkte ich endlich, daß es anfangen wolle, Abend zu werden, ich fing daher XIV. Banb. 14

an, den Rudweg zu suchen: aber allenthalben, wohin ich mich auch mandte, schien der Bald bichter ju mers ben, ich fabe und borte feinen Menschen; ich aber Niemand antwortete mir, meine Stimme ichallte weit den Forst hinunter, aber fein Son fam troftend ju mir gurud. Gin Safe lief mir quer über ben Beg. - Auch bu willft mich noch verwirrt machen! rief ich aus, legte bas Gewehr an, verfehlte aber. - 3ch achtete auf die bofe Borbebeutung nicht, wie es benn bei einem Menschen sehr naturlich ift, der schon den bitterften Beder bes Unglucks gefostet ju haben glaubt: ich hatte aber Unrecht, benn wenn wir auch ichon elend find, fo hat doch immer noch eine Berdruglichfeit neben uns Plat, die unfern Unwillen erhoht, wenn fie auch noch fo flein ift; ber Berfolg diefes Rapitels wird einen beutlichen Beweis bavon liefern. - 3ch gab mir ims mer noch Dube, mich aus dem Balde herauszufinden; ich fannte damals die Runftgriffe ber Jager noch nicht, nach welchen fie die Weltgegenden bestimmen fonnen, oder, wenn ich fie auch gefannt hatte, waren fie mir boch unnug gewesen, benn ich wußte ungludlicherweise nicht, ob das Landhaus vom Balde fudlich oder nord: lich lage.

Meine Phantasie war gespannt, und mir fielen aus Romanen und Erzählungen hundert abentheuerliche Scenen ein, die in einem solchen dichten Walde vorzgehn: bald sahe ich Spigbuben und Morder mit ihren verborgenen Sohlen und Schlupfwinkeln, bald eine-verzfolgte Unschuld, endlich sielen mir gar einige Gespenzstergeschichten ein, die mir den Anblick des freien Felzdes noch wunschenswurdiger machten: so sehr ich vorher gewünsicht hatte, jemanden zu begegnen, so schüchtern

sahe ich mich jest zuweilen um, ob auch nicht jemand hinter mir gehe. Als ich noch immer nicht den Ausweg sinden konnte, war ich endlich sest überzeugt, daß mir irgend ein merkwürdiges Abentheuer bevorstehe. Und warlich, ein Mensch, der sich in einem dichten Walde verirrt, und den jest die Nacht wahrscheinlich übereilt, — wenn dieser unter solchen Umständen kein Abentheuer sindet, so ist er wirklich nicht dazu geboren, irgend etwas Wunderbares zu erleben, und ein solcher lasse es ja bleiben, seine Geschichte der Welt mitzutheilen.

Ich mochte nach biefen Betrachtungen noch kaum eine Biertelstunde weiter gegangen sein, — als die Erde ploglich unter mir einfank — und ich in eine tiefe Grube sturgte. —

Als ich mich von meinem Schreck erholt hatte, fing ich an, meinen neuen Aufenthalt genauer in Augenschein zu nehmen. Es war eine ziemlich tiefe, steile und geraumige Grube, die ich beim hinunterfallen fur eine Morderhohle, oder die Wohnung irgend eines Erdgeistes oder Rubezahl hielt, von der ich aber nun wohl sahe, daß sie den Bauern nur dazu diene, um Füchse oder andres überlästiges Wildpret auf eine geschiekte und leichte Art wegzufangen. Ich versuchte es in die Hohe zu klettern, aber die Wande waren zu steil und zu hoch; mein Rusen war ebenfalls umsonst, und ich sah mich nun genothigt, in Geduld ben ersten Bauer zu erwarten, der mich aus meinem Gefängniß erlosen wurde.

Ich fah mich in meiner Wohnung ctwas genauer um, und mußte lachen, als ich einen Fuche und einen hafen in einem Winfel ber Sohle figen fah. Meine crite Bes

wegung war, nach der Buchse zu greifen und recht bez quem zu einiger Zerstreuung die beiden Fremdlinge wegzuschießen: aber ein Anfall von Gutmuthigkeit hielt mich zuruck, ich wollte mit ihnen zugleich die Austösung meines Schicksals erwarten.

Warlich! ein feines Abentheuer! rief ich aus. Kann man etwas Platteres erdenken? Statt einen Geist zu erblicken, oder eine Morderhöhle zu sinden, falle ich in eine Fuchsgrube: statt eine bedrängte Unschuld aus den Klauen ihres Verfolgers zu retten, sinde ich hier einen Hasen und einen Fuchs, um mir mit ihnen die Zeit zu vertreiben.

Ich überlegte ernsthafter mein sonderbares Schicksal. Der Mensch ist einmal so stolz, daß er durchans will, die Borschung lenke jeden seiner Schritte. — Ich habe mich verliebt, dachte ich bei mir selber, um mich zu verheizrathen; mich verheirathet, um meine Frau zu verlieren; meine Frau verloren, um in eine Fuchsgrube zu sallen: was wird das Resultat dieser sonderbaren Begebenheit sein? Was in aller Welt kann die Borsehung für einen Plan dabei haben, daß sie mich in dieses Loch hat fallen lassen? Alle Begebenheiten meines Lebens scheinen sich nur darum aneinander gereiht zu haben, um mich endlich hieher zu suhren. — Wahrhaftig, wenn ich nicht hier den Stein der Weisen entdecken sollte, so wurde ich das ziems lich unnuß sinden!

Als ich mich wieder umfah, hatte sich der hase, vers muthlich aus Furcht vor mir, ganz nahe an den Fuchs gedrängt: ihre feindselige Natur schien sich hier verloren zu haben, das gemeinschaftliche Unglück hatte sie zu Freunden gemacht, denn der Fuchs saß ganz still und

leutselig auf seinem hintern, bewachte meine Beweigungen mit seiner spigen Schnauge und seinen glanzen; ben Augen, und schien gegen seinen furchtsamen Nachbar nicht das mindeste Bose im Schilde zu führen. Das Zutrauliche der beiden Thiere rührte mich, ich beobachtete ihre Stellungen, und freute mich jest über mich selber, daß ich meiner Mordgier nicht nachgegeben hatte.

Der Juchs sah unverwandt nach der Jagdtasche und ich theilte meinen beiden Freunden den Borrath von Brot und anderm Egbaren aus, den ich bei mir hatte; sie erkannten meine Gute und entzweiten sich über keisnen Bissen.

Wie beschämt ihre Eintracht, dachte ich, die Menschen, die sich unaushörlich verfolgen, und auf das Ungluck ihres Nachbars ewig ihr Glück aufzubauen suchen! — Alle, die ihr der Habsucht, dem Geize, Stolze oder Neide frohnt, die ihr eure Brüder niederdrückt, um eure Eitelkeit zu befriedigen, o konnt ich euch doch vor einen Spiegel führen, in welchem ihr euch und eure Leidensschaften so erblicktet, wie ich euch sehe!

Der Hase sahe mich hier mit einem so freundlichen Blicke an, ale wenn er in meine Seele gelesen hatte, er fam zutraulich naher, vermuthlich, um anzufragen, ob ich nicht noch mehr genießbare Sachen bei mir hatte. Beschämt sah ich nach meinem Gewehr, und streichelte tas fleine Thier, das zitternd unter meiner Hand siehn blieb und furchtsam lauschend seine langen Ohren ruck: warts legte.

Dir foll nichts geschehen, sagte ich mit fo milber Stimme, als mir nur moglich war; seid unbesorgt, ihr lieber Gefährten meines Unglucks. — Ich erwartete ein

Abentheuer hier, denen abnlich, die die mußige Phantafic ber Dichter erschafft, und mar ungufrieden, nur euch arme Rothleidende bier angutreffen; aber ich mar ein Thor. - Ift diefe Boble nicht eine Mordergrube, in welcher ihr als schuldlose Opfer der Mordsucht aufgespart fist? Bare ich felbst nicht beinahe ein Morder gewor: ben? - 3ch bachte, vielleicht eine angefallene Unschuld von ihrem Unterdrucker ju befreien, und warlich, auch bei euch fann ich diefen Sang nach einer ebeln That befries bigen. - Du armer unschuldiger Ruche follft mahre Scheinlich zu Tode geprellt, oder zeitlebens, wie Bajaget, als ein Schauspiel von den Rindern verhöhnt werden, weil du vielleicht einem Bauer einmal ein paar Gier aus: getrunken haft. Bas mußte mir gefchehn, mas allen Menschen, wenn jeder Durft so hart bestraft werden follte? - Du, (ich mandte mich hier jum Safen) follft geschlachtet und gebraten werden, weil du einen Roble topf angefressen haft. - O beiliger Laurentius, mas mußte den Leuten gefchehn, die muthwillig mit ihrem Jagdgefolge gange Saatfelder gerftampfen, und um einen Birich zu erlegen, feche Meder, die Soffnung von feche Familien, verderben? - Es herrscht ein ewiger ftiller Rrieg im Menschengeschlecht, und einer entgeht nur der Peitsche, oder dem Meffer des andern, weil er fich bin: ter das furchtbare Unfehn eines andern verfriechen fann, ber felbst wieder einen Rudenhalter braucht und hat. Der Arme aber, ber ohne Schut, ohne Ansehn unter der gefragigen Menge fteht, ift allen Pfeilen ber Berfolgung und ber Niedertrachtigfeit preis gege: ben: läßt er fich, von Gram und von Armuth ju Boden gedruckt, ju einer That verleiten, die er taufendmal um fich ber, unter öffentlichen Privilegien begeben fieht, -

so wird er von der jauchzenden Rotte dem ehernen, um barmherzigen Gesetz entgegengeschleudert, um dort zu verbluten. Ich will euer Beschützer werden, ihr beiden Unglücklichen, ich will euch euren Versolgern entreißen, da ihr sonst auf der großen, weiten Erde keinen andern Freund habt. Jedermann, der euch erblickt, setzt euch seindlich nach, wohin ihr tretet, ist euch eine Palle gelegt und nur wenigen von euch ist es gegönnt, eines ruhigen Todes in eurer Heimath zu sterben.

3ch war einmal gerührt, und fuhr daher ungeftort ju beflamiren fort:

Wenn doch so manche, die sich verfolgen und anfein: ben, einft eben fo unvermuthet in eine enge Boble jufams mengeführt murden, um fo ju empfinden, wie gottlich das Gefühl der Freundschaft und des Wohlwollens fei: um ju fuhlen, wie nothig die Liebe ben Menfchen fei, und die gegenseitige Unterftugung und Ertragung ber Rehler und Schwachheiten. Bie fcnell murden fich Reinde aussohnen und einer in den Urm des andern flie: gen, wenn fie einst ploglich von ihren Geschäften losges riffen murben, und in einer dunkeln Ginfamkeit, ohne Bulfe und Eroft ba fagen, nur den Bruder gegen über faben, den fie haffen. Aber die Menschen laufen ihre gewohnte Bahn in dem Getummel fort, das fie betaubt : feiner reicht dem andern die Band, fein Muge forscht nach dem hochsten Schat bes Lebens, nach der Liebe, die uns aus dem Blide des Freundes begrußt; in jedem, ber uns entgegen fommt, fehn wir nur einen Menschen, ber unsern Weg enger macht, und so verschmachten wir in einem feelenlofen Beraufch.

Durch mein ganges Leben habe ich ben vortheilhaften Ginfluß biefes unbedeutenden Abentheuers gefpurt, darum

mag mir ber Lefer meine Weitschweifigfeit verzeihen. Oft, wenn ich gleichgultig bei dem Glende meiner Bruder vorübergeben wollte, dachte ich von ungefahr an die Grube, und eine frifche, ermarmende Menschenfreund: lichkeit ftromte zu meinem Bergen: oft reichte ich die Sand gur Berfohnung, wenn ich mich sonft vielleicht in einem falten Sag verschloffen hatte. - 3ch fonnte nachher nie einen Muff von Fuchsfell sehn, ohne ein unwillführliches Wohlwollen ju empfinden: er erregte bei mir ungefahr die Empfindung, die ber gute ehrliche Dorif hatte, wenn er feine hornerne Lorenzodose be: trachtete. - Biele feiner Lefer haben nachher aus em: pfindsamer Spaßhaftigfeit eine Lorenzodofe geführt, ohne irgend etwas dabei ju empfinden, ja man hat fogar fagen wollen, daß ein Loren zoorden existirt habe. -3ch habe mich nie mit diefen Spielereien der Empfind: samkeit vertragen fonnen, sie seben gewöhnlich Mangel an mahrer Empfindung voraus; ich munsche nicht, daß jemand mir zu Ehren einen Orden errichte, deffen Renn: zeichen ein Fuchsmuff, oder ein Safenfell ift.

Aber Niemand wird läugnen, daß oft ein unbedeu, tender Borfall einen großen Einfluß auf die Wendung hat, die unser Charakter nimmt. — Auf einer meiner Reisen siel in der Nacht der Wagen um, und es zerz brach etwas, das mich am Fortkommen hinderte. Es war im November und ein pfeisender Wind trich einen schneidenden Negen durch die Luft; kein Haus, kein Dorf war in der Nähe, der Postillion ritt nach dem nächsten Flecken, um Leute zu holen, die den Wagen wieder herstellen könnten: ich wickelte mich in meinen Mantel ein, so gut es mir möglich war, aber ein empfindlicher Frost bemächtigte sich bald aller meiner Glieder.

Dit ungeduldiger Schnfncht fah ich dem Postillion ents gegen, ber immer noch nicht jurudfam. 3ch ward unwillig, aber ich fah auch bald ein, wie fehr ich Unrecht hatte, ich ging auf und ab, um mich etwas ju ermarmen und die Zeit zu verfurgen. Da bachte ich jum erstenmale recht lebhaft an euch Elenden, die ihr in einer armseligen Sutte dem Mangel und dem Frofte preis gegeben feid, die ihr in der falten Novembernacht ungeduldig den Aufgang der Sonne erwartet, und angstlich die Tage abzählt, in welchen ihr die ftrengere Ralte furchtet; die ihr mit einem Schrei des Erschref. fens den ersten Schnee mahrnehmt, indeß der Reiche icon in Gedanken die bunten Schlitten fieht und bas Geflingle der muntern Pferde hort. - Geit jener Nacht fuhr meine Sand jedesmal in die Safche, ohne daß ich es wußte, wenn ich im Winter einen Urmen am Wege figen fahe, oder eine Mutter mir begegnete, die an ihrer Bruft ihr Rind mit ihren Seufzern und Thranen ju erwarmen ichien. - Der Ungluckliche verfteht den Unglucklichen am besten, und wenn uns Trube fale auch oft nur im Borbeigehn gestreift haben', fo ift uns ichon dadurch das Geschlecht der Elenden naher gerückt.

Ich bin schon so tief in der Schuld meiner Leser, tag ich dieser Abschweifung wegen gar nicht einmal um Berzeihung bitten mag.

Ich hatte indes gar nicht bemerkt, das es wirklich Nacht geworden war. Ich spurte große Mudigkeit, und legte mich bequemer, war aber sehr besorgt, daß noch irgend ein zahmes oder wildes Thier mir von oben auf den Kopf fallen möchte: ich überließ mich dem

gutigen Bufall, lehnte mich an bie feuchten Bande meiner engen Wohnung und schlief endlich wirklich ein.

In der Nacht wachte ich oft auf, und horte dumpf zu mir hinunter das Rauschen des Waldes, ich bog mich in mich felbst zusammen, so viel ich konnte, um nicht zu frieren und schlief weiter.

Ich erwachte, als einzelne Sonnenstrahlen an den Mauern meines Gefängnisses auf und nieder slimmerzten, etwas erstarrt stand ich auf und glaubte in einiger Entfernung Menschenstimmen zu hören. Ich rief laut und schoß aus der Oeffnung meine Buchse ab, aber ohne allen Erfolg. Meine beiden Freunde erschraken außerordentlich und der surchtsame hase verkroch sich unter den Bauch des Fuchses.

Bis gegen Mittag wartete ich noch geduldig, als ich wirklich borte, wie fich Leute ber Grube naherten. Es waren Bauern, ble nachsehn wollten, was fie ges fangen hatten, und nicht wenig erstaunten, neben ihrem Range auch einen Jager ju erblicen. Gie ichafften mich fogleich mit Stricken aus ber Soble, und nach mir murden auch meine beiden Gefahrten, jeder ein: geln, herausgeholt. - 3ch belohnte die Landleute reich: lich fur ben Dienst, ben fie mir geleistet hatten, boch unter der Bedingung, daß fie mir die beiden Thiere überlaffen mochten. Dit dem herzlichsten Wohlwollen ließ ich nun den Safen davon fpringen, und als diefer cine ziemliche Strecke gelaufen mar, eben fo ben Fuchs, der sich in der Ferne noch ein paarmal fehr verståndig nad) mir umfahe, als wenn er mir fur feine Freiheit danken wollte. - Die Bauern lachten über meine Marrheit, und brachten mich auf einen Weg, der mich

aus tem Walbe in ein benachbartes Dorf führen follte; wir nahmen Abschied und jedermann von uns ging pergnügt seine Strafe.

#### Eilftes Rapitel.

#### Ruderinnerungen.

Als ich faum eine halbe Stunde durch den Bald gee gangen mar, trat ich in's freie Feld und ermachte wie aus einen Traum. Es war dieselbe Rlur, in ber ich meine Rindheit zugebracht hatte, ich fah fcon bas Dorfe den in der Ferne vor mir liegen. - alle vorhergeben: ben Begebenheiten hatten mich zu einer Art von Schmars merei gestimmt, und mit einem freudenvollen Schrei ftand ich nun mit untergeschlagenen Armen fill, und rief alle Erinnerungen aus meiner Rindheit in meine Seele jurud. Jeder Baum mar mir fast noch befannt. ich wußte jest recht gut, daß ich felbst diefen Theil des Waldes oft durchstrichen hatte; ich fab in der Ferne die blauen Berge liegen, hinter benen in der Rindheit alle meine Buniche und Soffnungen gewohnt hatten. Ueberall, wohin mein Auge fich nur wendete, begegnete mir eine angenehme Erinnerung und grufte mich fo gutraulich, wie ein Freund, der uns lange nicht gesehen hat. Dort ftand die Windmuble vor mir, auf der ich fo oft mit den Rindern des Mullers gespielt hatte, ich fabe durch die dichten Gebusche ben Fluß im Schein der Sonne flimmern, der mir taufendmal jum Baden gebient. - 3ch ftand lange und fann in diefer Beimath

meiner Jugend, meinem bisherigen Leben nach: so wenige Jahre auch verstossen waren, so wenig Abentheuer ich auch erfahren hatte, so war mein Sinn doch durch ein Leiden geprüft, das mein Herz zerrissen hatte; ich hatte doch unterdeß viele Resultate über mein Herz gez sammelt, und den Schlüssel zu meinem innersten Selbst gefunden: manches, was mir sonst an mir groß und ehrwürdig erschienen war, kam mir nun wie Dunst und nichtiger Nebeldampf vor: ich war mit mir selber über hundert Erscheinungen in meinem Herzen einig, die ich sonst als fremde Wesen in einer ehrfurchtsvollen Entsernung betrachtet hatte. Bon diesem Felde war ich ausgegangen, in die Welt hinein, und ich fam jest zurück in meine Heimath, klüger, aber bei weitem unz glücklicher.

Wie mit dem ehemaligen Kindersinn schritt ich zwieschen die wohlbekannten Aeder hindurch: jede Blume im Grase schien mir noch dieselbe, die mich damals so freundlich angeblickt hatte; ich verlor mich in einem sugen wonnevollen Rausch.

O, seid mir gegrüßt, ihr holden Erinnerungen der frohen Kinderzeit, wenn ihr aus den grünen Wipfeln der Baume herabsteigt und mir jenen paradiesischen Traum wieder ausschließt, aus dem man als Knabe so ungern erwacht. Wie holdselig winkt uns durch einen rosenrothen Schleier die Welt und die Zukunft an! Mit schuldlosem Herzen, ohne Harm und Neid, ohne Haß und Groll, wandeln wir dahin, mit zartem Wohls wollen den Busen ganz ausgefüllt: wir taumeln durch den goldnen Schein des Morgens fort, geben jedermann, der uns begegnet, einen frohen Handedruck, und ahn: den nirgend Tucke und Bosheit, weil wir mit unsern

eignen Sinn vertraut zu sein glauben. — Glückseliges Alter, in welchem der Mensch keine andern Bunsche und Hoffnungen kennt, als die dicht vor seinen Füßen blühen und die er mit seinen kleinen Armen abreichen kann: in jenen Jahren ist der Mensch glücklich und gut, sein spårteres Leben ist ein unaufhörlicher, ohnmächtiger Kampf gegen Fehler und Schwachheiten, ein Nennen nach Bunschen und Hoffnungen, das ihm den Athem raubt und ihn die Freuden nicht bemerken läßt, denen er vorübergestohen ist. — Sei mir gegrüßt, du holde Zeit! Schon die Erinnerung jener goldnen Frühlingstage, wenn sie durch unste Seele zieht, macht uns froher und besser.

3ch tam nun dicht vor das Dorf. Fast alles mar noch fo, wie damals, als ich es verlaffen hatte: nur mes nige neue Sutten maren angebaut, eine gang gerfallen. Jest fabe ich das Dach unfere Saufes berüberragen; ich lentte um die Ece, und ftand nun vor der Bohnung. wo ich erzogen mar. Die große Linde vor der Thure erinnerte mich alle an die schauerlichen Befpenftergeschichten, die man mir hier am Abend ergahlet hatte, und an den Pater Bonifag, der mich fo oft an diefer Stelle gur Saule des finfenden Chriftenthums hatte einweihen wollen. 3ch fam in den Sof, alles ftand und lag umber, wie gewöhnlich, in der Scheune hort' ich drefchen, nur ein unbefannter Spit bellte mir unhöflich entgegen, und ftrebte, sich von der Rette loszureißen. 3ch bedauerte im Stillen den alten getreuen Phylar, offnete die fleine Thure, und trat in die niedrige Wohnstube. Ich hatte sie gang anders, und besonders viel geraumiger erwartet: wie im Traum ging ich auf die Mutter Marthe gu und ichloß sie in meine Urme. Gie mar erstaunt,

fannte mich nicht und mußte gar nicht, mas fie fagen follte. 3ch gab mich zu erfennen und bat fie um Bers zeihung, daß ich mich nicht schon fruber um fie und ihre Rinder befummert hatte. Ihre Tochter fam nach Baufe und erstaunte nicht wenig, den fleinen Deter als einen großen Jager wieder gu finden. Much ber Bater fam mit feinem Gohn von der Feldarbeit gurud und die Freude mar nun allgemein. 3ch mußte ihnen meine bisherige Lebensgeschichte ergablen, man fonnte mich nicht genug von allen Seiten betrachten, man bes wunderte meine Große und noch mehr, daß ich defige nirter Burgemeifter fei, man freute fich über mein ge: fundes Aussehn und noch mehr darüber, daß ich fie nicht vergeffen hatte, da fie mich von Jugend auf fo porzüglich geliebt hatten. Man erzählte mir unordentlich durcheinander, daß Pater Bonifag und Phylar geftorben maren, und daß man alle Tage furchte, ber Thurm ihrer Rirche murde einfallen. Die guten Leute schienen durch meine Unwesenheit eben fo berauscht, als ich es war.

Wir sesten uns zu Tische: ein kleines landliches Mahl ward aufgetragen und zwar noch in demselben Geschirre, aus welchem man mich groß gefüttert hatte; ein einziger Teller war zerbrochen, und statt seiner ein neuer angeschafft; man wollte mir diesen zu meiner Spre vorsetzen, ich griff aber nach einem alten, dessen rothzgeschriebenen Spruch ich noch auswendig wußte. — Noch nie hatte mir ein Mittagsmahl so gut geschmeckt; eine allgemeine Heiterkeit machte, daß uns die Stunden wie Minuten verschwanden.

Der Bater blieb mir ju Ehren langer als gewohne lich, er ging nur nach dem Acer, als ich ihm vere

sprochen hatte, diese Nacht in seiner Wohnung zuzubringen. Er umarmte mich noch einigemal, dann verließ er mich: sein Sohn begleitete ihn, die Lochter beforgte die hausliche Wirthschaft.

Raum sah ich mich mit der geschwäßigen Mutter Marthe allein, als mir zum erstenmal eine Frage einsiel, an die ich noch bisher gar nicht gedacht hatte. — Wir sind allein, liebe Mutter, sing ich an, Ihr habt just, wie ich sehe, einige Zeit übrig; — sagt mir, wer bin ich eigentlich, da ich nicht Euer Sohn bin?

Lieber Lebrecht, antwortete sie mir mit ihrer gesschwäßigen Art, ach, darüber ließe sich gar vielerlei sprechen: darüber ließen sich gar wunderliche Geschichsten erzählen. Sonst durft' ich nicht, jest ist es mir schon eher erlaubt, da Du unterdessen, liebes Kind, zu Berstande gekommen bist.

Run fo fprecht, fo ergahlt benn die munderlichen Gesichichten, fiel ich ungeduldig ein: ich bin endlich neus gierig geworben, ju erfahren, wer meine Eltern find.

Die Sonne schien auf die Fenster der Stube, ich führte Marthe aus dem schwülen Zimmer unter die fühlen Zweige der Linde; ich wiederholte meine Bitte, Marthe sing ihre Erzählung an, und ich erfuhr, was der Leser auch erfahren wird, wenn er sich die Mühe giebt, das folgende Kapitel zu lesen.

### 3wolftes Kapitel.

Episode. - Der neue Siegwart, eine Rloftergeschichte.

Gleich beim Anfang dieses Kapitels ftogt mir eine Bedenklichkeit auf, die nicht so klein ift, ale sie vielleicht dem Leser scheinen mag. Wie bekannt, erzählt mir Mutter Marthe eine Geschichte, um mir zu fagen, wer meine Eltern find; nun entsteht aber die große Frage, wie ich diese Erzählung vortragen soll? - Soll ich meiner guten alten Pflegmutter, die fein großer Gluck fannte, als etwas zu erzählen, das Wort aus dem Munde nehmen und in meiner eigenen Perfon fpre: chen? Das ware warlich eine große Undankbarkeit von meiner Seite, bas hieße ihre gartliche Sorgfalt fur mich in meiner Jugend, ihre Freude, als fie mich jest wie: dersah, sehr schlecht vergelten. Wenn ich fie redend einführe, wird meine Erzählung auch überdies noch dras matischer, die Darstellung wird lebendiger und fur ben Lefer um so interessanter. - 3ch war so eben schon entschlossen, die Erzählung anzufangen, als mir wieder meine alten Bedenflichkeiten einfielen. Mutter Marthe erzählte nämlich fo weitläuftig, daß ihre Geschichte allein großer sein murde, als der gange erfte Theil Das mare aber eben fein groß Ungluck gemes fen, denn der Weitschweifigkeit find die Lefer ichon an ben Geschichten, die recht dramatisch sein follen, ges wohnt; auch das schlechte und unrichtige Deutsch murde mich nicht abhalten, ihre Erzählung wortlich nachzuschreiben, denn viele Lefer murben die Unrichtigkeiten gar nicht bemerken und bei den andern fonnten fie

immer noch fur treite Nachahmungen ber Natur gelten : aber man murbe schwerlich aus meiner guten alten Pflegemutter recht flug werden fonnen, und obgleich meine Leser auch baran vielleicht burch viele ber neuften Bucher gewohne find, fo lieb' ich doch die Deutlichkeit gar zu fehr, als daß ich ihr nicht ohne Bedenken alle übrigen Schonheiten aufopfern follte.

Ich erzähle also im Namen der Mutter Marthe: Der herr von Buhraushatte bis in sein sonf und zwanzigstes Jahr sehr fromm und eingezogen gelebt, als er von ungefähr auf den Gedanken kam, sich zu verheis rathen. Es war leicht voraus zu sehn, daß er als Shes mann nichts von seiner Frömmigkeit verlieren wurde, denn seine Geliebte, das Fräulein Dölling, war noch frömmer, als er. Sie sprachen oft zusammen, wie sie sich in ihrem kunftigen Shestande die Schriften des alten und neuen Testamentes erklaren wollten; ob sie das Hohelied zu den apokryphischen Büchern rechneten, kann ich nicht sagen; genug, sie verlobten sich und der Hochtzeitstag ward festgesett.

Alles ward zu diesem seierlichen Tage vorbereitet, die Gaste erschienen, der Tag selbst brach an, sie mursten getraut, man gratulirte, sie weinten fromme Thras nen und die Gaste singen an, sich im Rheinwein zu betrinken, als sie sich in eine stille einsame Laube des Gartens zurückzogen, um noch einmal mit einander zu überlegen, welche schwere Pflichten sie beide in ihrem jeßigen Stande zu tragen hatten. Sie rechneten sich die Liebe und die Gedulb vor, die alle Chelente, vers möge ihres Amtes, gegen einander und mit einander haben mussen: die Sorgsalt für die Erziehung ihrer Kinder; kurz, sie machten sich mit allen den Pflichten XIV. Band.

Langeweile, Die Die meiften Berhelratheten ichon im erften Bierteliahr ber Che vergeffen. - In ber Dabe bes Gartens mar eine Rirche, und Die Orgel Schallte fo feierlich in ihr frommes Ohr, daß fie bem Drange nicht widerftehn fonnten, dem Gottesdienfte beigumohnen. Sie schlichen burch eine hinterthur aus dem Garten in Die Rirche hinein. Gin begeisterter Rapuginer predigte gerade uber ben befannten Tert bes Paulus: Es ift beffer freien, denn Brunft leiden. - Er gab bem Apoftel in fo weit recht, bag er feinen Gas nicht geradezu fur Unmahrheit erflarte: aber nach und nach erhob er ben Stand ber Unverehlichten mit fo großen Lobeserhebungen, wie fie Gott und seinem Throne naber ftanden, wie sie einft reinere Freuden fchmecken murben, von benen die übrigen Menfchen feinen Begriff hatten, daß Beiber und Dadden haufige Thra: nen ber Undacht vergoffen. - Aber Diemand mard von ber Predigt fo hingeriffen, als die beiden Reuvermable ten: fie gingen wieder mit frommen Borfagen nach Saufe. Die Gafte hatten fie nicht vermißt, oder die fie vermißt hatten, mochten ihre Abwesenheit vielleicht einer gang verschiedenen Ursache guschreiben. Dan brachte ben Abend fehr frohlich ju und die beiden Cheleute begaben fich in ihr Schlafzimmer.

Die Nacht ward nicht so hingebracht, wie es bei ben meisten Leuten zu fein pflegt, die sich nun mit der Bewilligung des Priesters und dem Segen der Rirche umarmen durfen; sondern sie fielen beibe auf die Rnice und schieften andachtige Gebete zum himmel, nicht etwa, um Segen für ihre Nachkommenschaft her; abzustehen, sondern um sich in ihrem sonderbaren Bor; satz zu starten. Der Mann erklarte jest der Frau,

daß er fest entschlossen sei, diese Nacht nicht anders als in Gebeten mit ihr hinzubringen, die Frau freute sich über diesen Entschluß: dann machten sie aus, daß sie in den kunftigen Nächten, von einander abgesondert, schlasen wollten, um den Versuchungen des bosen Geisstes desto weniger ausgesetzt zu sein. Der himmel vers lieh ihnen die verlangte Stärke, oder Schwäche, wie man es nennen will und sie sahen mit unbestecktem Gez muthe den Aufgang der Sonne. Die Gäste gratulirsten und brachten die gewöhnlichen Späse an, die ein jeder von seinem Vater schon geerbt hatte und die ohne Zweisel hergesagt werden mussen, wenn man eine Hochzeitssiere nicht für höchst mangelhaft erklären soll.

Kaum war ein Vierteljahr verstossen, als der herr von Buhrau, zum Erstaunen seiner Bekannten und zur Freude seiner Verwandten in ein Monchekloster ging; als unbesleckte Jungfrau ging die Frau in ein Nonnenkloster. Seine Verwandten erbten seine Guter und nannten ihn einen frommen Mann; einige seiner Freunde, die gern an seinem Tisch gegessen hatten, nannten ihn einen Narren. — So verschieden ist das Urtheil der Leute: man kann es unmöglich allen recht machen.

Meine Leser werden sich bei dieser Stelle gewiß überrascht finden, aber das ist eben die Runst, um eine Episode interessant zu machen. Die meisten hatten gewiß darauf geschworen, daß der herr von Buhrau mein Bater ware, und nun geht er ploglich in ein Kloster und seine Frau wird Nonne. —

Raum war der herr von Buhrau feit einem halben Jahre im Kloster, als er anfing blag und mager zu werden und beständig über Krantheit, herzensbangig:

teiten und Brustbeschwerden zu klagen. Eine gewisse melancholische Wehmuth hatte sich seiner bemeistert, er konnte stundenlang seufzen und die trüben Wände seiner Zelle ansehn. Er hatte ängstliche Träume, das Kloster ward ihm zu eng, er wünschte sich in die weite Welt zurück. Er dachte dann an seine Frau und verwünschte seine Frömmigkeit und den Kapuziner. Der Arzt fand seinen Puls mit jedem Tage bedenklicher; sein Zustand ward für gefährlich erklärt und der Prior gab endlich seine Einwilligung, daß der Pater Placidus, (so hieß der Herr von Bührau als Klosterbruder,) auf einen Monat ein Bad besuchen könne. Er reiste ab und athmete schon zusriedener die freie Lust des Himmels ein.

Ein seltsamer Zufall, oder die Natur, hatte es so veranlaßt, daß die Frau von Buhrau alle die nam: lichen Symptome an sich bemerkte. Ihr Arzt ricth ihr ebenfalls die Brunnenkur, und ein noch seltsamerer Zusfall machte, daß beide Eheleute, ohne daß sie es wußten, sich in einem und eben demselben Bade aushielten.

Der Pater Placidus ging häufig spazieren, am liebsten besuchte er einsame Gegenden, wo er sich ganz ungestört seiner Melancholie überlassen konnte; eben diek war auch bei seiner Frau der Fall. Sätte der Zufall, der schon so viel gethan hatte, um sie zusammen zu führen, nicht auch das Letzte thun sollen?

Der nachdenkende Pater ging an einem schonen Sage dem Gemurmel eines Baches nach, der sich immer tlefer in dichtverwachsene Gebusche hinabsenkte. Er seste sich endlich in das weiche Moos und dachte von neuem über seinen Zustand wach; das Gemurmel des Bachs, der suße Gesang der Bogel versetzten ihn nach und nach in sehr empfindsame Träumereien; als er endlich

von ungefahr aufblickte, ficht eine schone, weibliche Gestalt vor ihm, er betrachtet sie genauer, es ift seine Frau.

Anfangs waren sie beide erstaunt, sich hier zu sinsten; das Erstaunen mußte bald der Freude Plas maschen, und die Freude wieder der Reue, daß sie beide einen zu voreiligen Schritt in's Kloster gethan hatten. Alle diese Gespräche veranlaßten natürlicherweise eine Berstraulichkeit, die selbst in ihrem ehemaligen Schestande nicht unter ihnen statt gefunden hatte: die empsindsame Monne sank in das weiche Moos hinab, die Arme ihres Mannes singen sie aus. Man vergaß Kloster und Klosstergesese, sie überließen sich ganz der Leidenschaft, die erst jest in ihnen erwachte; der Bruder Placidus, vergaß seine Gebete zum himmel zu schiefen, Kusse, Seuszer und Umarmungen ließen ihm nicht Zeit, zu Worte zu kommen und als er endlich wieder Athem ges wonnen hatte, war es zu spät.

Der Pater mard gesund, die Bangen der Nonne farbten sich wieder: beide reiften in ihr Kloster gurud.

Bald ward die Nonne, die ihr Gelübde vergessen hatte, durch ein Pfand unter ihrem Herzen daran erin; nert. — Was konnte man thun? Sie suchte ihre Schwangerschaft zu verbergen, die man demungeachtet bald entdeckte. Sie gestand ihr Berbrechen, man vershörte den Pater Placidus, beider Aussagen stimm; ten vollkommen überein. — Ihr Berbrechen kam vor billige, menschliche Richter; man erwägte, daß sie durch das Ansehn der Kirche, Mann und Frau wären, man verzieh ihnen.

Die Nonne fam mit Zwillingen nieber, wovon ber mannliche fein anderer ift, als ber Beld ber Geschichte,

Peter Lebrecht. Um feine Abkunft zu verbergen, hatte man ihn einer Bauerin mit diesem unächten Namen zur Erziehung übergeben.

Bon meiner Schwester hatte Frau Marthe weiter teine Nachrichten, als daß man fie in ein entferntes Dorf einer gewissen Frau Mohring zu erziehen gez geben habe. —

Es war unterdessen unter der Linde Abend gewor, ben, ich ging mit der Erzählerin wieder in die Hutte, wir ergögten uns in freundschaftlichen Gesprächen und an einem ländlichen Abendessen, dann ging ich schlafen. Froh und munter erwachte ich, ich beschenkte meine Pslegeeltern und verließ sie nach vielen zärtlichen Umsarmungen.

## Dreizehntes Rapitel.

3ch verliere mein Amt und gewinne einen Proges.

Man hatte mich auf den Weg nach dem Gute des Präsidenten gebracht und ich ging jest unter mancherlei Gedanken meine Straße. Ich hatte eine Braut verlo; ren, war in eine Grube gefallen, hatte meine Pflegeseltern gefunden, um den Namen und die seltsame Geschichte meines wahren Vaters zu erfahren. Jest wuste ich zugleich, warum ich in meiner Kindheit eine so große Vorliebe für den geistlichen Stand gehabt hatte. — Ich hatte Stoff genug zum Nachdenken und stand schon, ehe ich es vermuthete, vor dem Landhause des Präsidenten.

Man wat meinetwegen in großer Angst gewesenman hatte gestrechtet, ich konnte in meiner Melancholie, wohl gar einen besperaten. Eutschluß fassen; Louise war noch immer nicht aufgefunden.

Ich ping mit dem Prasidenten auf fein Zimmer und erzählte ihm mein Abentheuer und meine Entdeckung; er war erstaunt und dachte lange über die sonderbare Geschichte nach. Es entstand jest die Frage, ob man mir die Güter, die mir eigentlich gehörten, nicht wiesder verschaffen könnte: er versprach, mich mit seinem ganzen Einsusses, unterstüßen.

In weniger Zeit war ein formlicher Prozest einges leitet. In dieser Periode meines Lebens ward ich es vorzüglich inne, wie unschäßbar ein Freund ist, dessen Macht uns beschüßen kann: der Ausgang meines Streites ware immer zweiselhaft gewesen, ja es ist mir jest sogar wahrscheinlich, daß ich den Prozest verloren, wenn sich der Prosestent nicht meiner väterlich angenommen hatte. Durch seine Freunde und durch Leute, die wieder Gefälligkeiten von ihm erwarteten, brachte er es endlich bahin, daß die Güter, die bis jest ein Sigenthum meiner Verwandten gewesen waren, mir zugesprochen wurden.

Ich war jest herr eines großen Bermögens; um aber allen funftigen Chikanen zu entgehn, verkaufte ich meine Besigungen sogleich wieder fur eine sehr ansehnliche Summe an meine Berwandten, und beschloß nun, erst eine Gesgend aufzusuchen, wo es mir genug gefiele, um mich dort hauslich niederzulassen.

Ich dankte dem Prafidenten, dem ich nie genug danken fonnte, legte mein noch nicht angetretenes Amt wieder nieder und machte mich zur Abreise fertig. Ich hoffte

auch noch meine Braut unterwegs anzutreffen und biefe Soffnung war eine Urfache mehr, fehr balb abzuveifen.

Ich brachte mein. Gelb auf eine Achere Art unter, besuchte noch einmal meine guten Pflegeeltern und bes lohnte, so viel ale möglich ift, ihre Liebe für mich; bann machte ich mich auf ben Weg, um Abentheuer aufs jusuchen.

### Vierzehntes Rapitelitife it gie

3ch lerne meinen Bater perfonlich fennen.

Es fiel mir ein, daß es doch wohl nicht mohr als billigfei, mich nach meinen eigentlichen Eltern zu erkundigen. Auf meine Erkundigungen erfuhr ich, daß meine Mutzter schon gestorben sei, daß aber mein frommer Bater
noch lebe. Ich reiste sogleich nach der Gegend, in
welcher sein Kloster lag.

Die Gegend war einfam, aber fehr angenehm, das Rlofter lag auf einem Berge, von wo man weit umherbluhende Gefilde und Stadte und Dorfer überfahe.

Ich ließ mich im Rloster melden und empfand einen kleinen Schauder, als ich die dunkeln Kreuzgunge hinzunter ging und in die engen truben Zellen der Monche hineinblickte. Das Rloster kam mir vor, wie eine von den dunkeln unterirdischen Zauberschlössen, von denenich zuweilen in meiner Kindheit hatte erzählen horen, in welchen eine Schaar von Menschen auch ihre Lebeneszeit hineingebannt war, um hier wie in einem Grabe zu eristiren.

Ich hatte gleich nach Endigung meines Prozosses wies der meinen schlichten Namen Peter Le brecht anges nommen nich unter diesem ließ ich mith beim Pater Plari dus melden. Er stand bei einem Blumenbeete und betrachtete mit einem aufmerksamen Auge die aufblubenden Anrikeln. Sehn Sie, kam er mir mit einem heiligen Lon entgegen, wie man allenthalben in der Natur die Erinnerung an dem Lod sindet, alles winkt und beutet auf unsre Sterblichkeit, damit uns der Gedanke an den Sod stets einen neuen Antrieb zur Lugend webe:

Ich verbeugte mich und fab ibn mit einem mitteiz bigen Lacheln an, mit einer andachtigen Miene wandte er fich wieder zu seinen Aurikeln.

D armfeliges Menschengeschlecht! dachte, oder fagte ich meinem Innern: auserlefen, um! Die Liebe gum Leben wie eine Gunde gu betrachten. Ihr Glenden, die ihr hier lebendig eingegraben feid, auf immer von der Datur und fallen ihren Freuden verftogen! Losgeriffen von allen Menfchen, ift euch bie Thatigkeit, das Wirken unmbalich), Gefange find eure Lugend, eine verfaumte Bora euer Lafter; wenn ihr euer eingefunkenes Muge in trubem Grubeln auf ein welfes Blatt heftet, fo bildet ihr euch ein, mehr gethan ju haben, ale ber Dann; ber im Getummel der Belt mit himmlischer Menfchens freundlichkeit feine fintenden Bruder unterfrust. - Bas ift bei euch Lugen d? - Die Regeln Gures Ordens: -Das geadelte Leben des Menschen : ift die Musbildung seiner Bernunft und feiner Gefühle, euch ift beides unnug und nnmoglich. Jedermann frebt aus dem dumpfen Schlaf zu erwachen, der ihn an die Thierheit

fesselt und euer Dasein ift ein einziges Bestreben, immer tiefer und tiefer in diesen Todesschlaf zu versinten.

Se war sehr gut, daß mein frommer Bater nichts von diesem inwendigen Gespräche verstand, er nahm mein Stillschweigen für mitgefühlte Andacht und führte mich mit großer Zufriedenheit durch alle Gange des fleinen Gartens, zeigte und erklärte mir das, was angespflanzt war, und konnte nicht genug eine Passions: blume, die in der Nacht aufgebrochen war, bewundern.

Ich bat ihn, mir auch seine Zelle zu zelgen. Wir verließen den Garten und er führte mich auf sein enges, dunkles Zimmer. Matt und gedampft brach der muntre Sonnenschein durch die kleinen getrübten Scheiben, ein Krucifir hing an der kahlen schwarzen Wand, ein andres stand auf einem kleinen Tische, in einem Winkel ein Bett.

Ich sagte ihm hier, wer ich sei und schloß ihn in meine Arme. Eine milde Rothe leuchtete in seinem blaffen Angesichte auf, er schien verlegen, er schlug die Augen nieder und druckte mich dann mit Innigkeit an seine Brust. Dein Sohn! rief er aus; o ich danke dem himmel, daß er meine Bitten erhort hat, und ihn mir von Angesicht zu Angesicht zeigt!

Wir sesten uns beide und der alte Mann schien fich nach vielen Jahren jum erstenmale wieder als Den sch ju fuhlen.

Aber, mein Sohn, fagte er nach einer langen Paufe, in welcher er mich aufmerklam betrachtet hatte, ich finde in deinem Gesichte eine auffallende Achnlichkeit mit deis ner Mutter, folge ihrem und meinem Beispiele und verlaß das unruhige Getummel der Welt, wo unfer ganzes Leben nichts als ein Kampf gegen Laster und

Schwachheiten ift. Zwischen den stillen Mauern eines Rlosters kannst du ruhig leben, ohne zu fürchten, Gott in jedem Augenblicke zu beleidigen; jeder Tag hat hier sein bestimmtes Tagewert, ein Gebet reiht sich an das andre, feine Bersuchungen fallen dich an. Hier giebt es teine Borfalle, in welchen du das Gleichgewicht verslieren und ungewiß sein kannst, ob die Tugend in einer gewissen Lage woht Tugend sei. Nein, hier geht dein Leben immer gerade aus, folge meinem Nathe, mein Sohn, und meinem Beispiele.

Ich fand dazu jest weniger Beruf als je; ich nahm einen zärtlichen Abschied von meinem Bater und verließ seinen trübseligen Aufenthalt. — Er sah mir wehnntethig nach, als ich wieder in das unruhige Gewühl des Lebens und der Menschen hinunterging; ich habe ihn seitdem nicht wieder gesehn.

## Funfzehntes Rapitel.

#### Reisebeschreibung.

Ich komme nun endlich zu einem Rapitel, auf bas ich mich schon vom Anfange meines Buchs gefreut hatte, weil es eigentlich bas werden follte, welches meiner Erzählung ihren eigentlichen Werth und ihre Nugbarskeit geben sollte: und nun ich endlich so weit gekommen bin, weiß ich nicht recht, was ich mit diesem Rapitel anfangen soll. Ganz auslassen mocht' ich es nicht gern, und doch weiß ich nicht eigentlich, was ich erzählen soll. Ich hatte mir nämlich vorgenommen, hier eine gründ:

liche statistische Nachricht von ganz Europa einzuschalten, um dadurch mein Buch für die lesebegierige Jugend recht nüglich und anzlehend zu machen, mir auch danes ben die naseweisen Anmerkungen mancher Necknsenten abzuweisen, daß meine ganze Erzählung keinen eigentz lichen praktisch en Nußen habe. Ich hatte mir schon alle Bucher zurecht gelegt, die ich hier ausschreiben wollte bale mir zur meinem größten Unglücke einige Bedenklichkeiten einstelen.

Die gefährlichste Klippe eines Schriftftellers ift Langewelle; wer vor diefer glucklich vorbeifegelt, hat immer schon einen fehr großen Bortheil gewonnen; wenn fein Schiff auch nur mit Ballast geladen sein sollte. Ich fürchtete also, und wahrscheinlich sehr mit Recht; daß diese vortreffliche Ladung fur mein kleines Fahrzeug zu schwer sein wurde, und ließ alles liegen.

Ich will also nur ohne alle geographische und statiftische Nachrichten erzählen, daß ich zuerst Deutschland, mein geliebtes Baterland, durchreiste. Man konnte
mich am Ende für einen gefährlichen Menschen halten,
wenn ich von diesem Lande nicht alles Gute sagte und
darum will ich lieber gar nichts davon sagen.

In Frankreich miffielen mir die Reichen und jammerten mich die Armen: vor lauter bon ton konnte man mit Nicmand umgehn. Ich hielt mich aber boch ziemtich lange in diesem Lande auf, weil es mir im Ganzen außerordentlich gesiel.

Daß ich mich verleiten ließ, über die Pyrenaen gu gehn, um dem altfrankischen, rechtglaubigen, hausmut; terlich faulen Spanien einen Besuch abzustatten, mag mir der himmel vergeben, benn es gereut mich noch am heutigen Lage. Ich war in einer unaufhörlichen Angst vor der heiligen Inquisition; ein paarmal ward ich auf der dffentlichen Landstraße beraubt, und zwar von denfelben Leuten, die ich für mein Geld angenommen hatte, um mich gegen Rauber zu schüßen.

In Italien hatte ich mancherlei Abentheuer, Die aber ju weitlauftig find, als daß ich fie hier ergablen tonnte. Bon den Untifen habe ich viel gelitten; ich ließ mir gum Unglude einfallen, ein Runftfenner gut werden, und da bin ich um vieles Geld betrogen wor-Gine Menge gang moderne Untifen ftefin noch immer in meinem Studirgimmer und predigen mir uns aufhörlich die Wahrheit?, Bas beines Umts nicht ift. da laß beinen Furwiß!" - Indeffen, mas hatte ich auch Großes damit anfangen tonnen, wenn alle die Onnre und Carniole, die ich befige, nun auch wirflich unter Muguft ober Tiber gefchnitten maren? Gie fommen mir jedesmal, wenn ich fie betrachte, recht nied. lich vor, und fo habe ich ihnen denn den Fehler, für den fie gar nicht konnen, vergeben: daß namlich das Alterthum nicht an ihnen flebt. — Doch betrachte ich einen fcongeschnittenen Rafer immer mit einer vorzüglichen Chrfurcht, weil ich von diefem glaube, daß er acht ift: er hat vielleicht vor zweitaufend Jahren eine mal an einer agnptischen Rinderflapper feine Rolle ges fpielt. - In Reapel mar' ich fast erftochen worben, weil man eifersuchtig auf mich mar, doch fam ich burch einen Bufall noch mit dem Leben davon: o, ber Bufall ift ein herrliches Ding, ihm hat der Lefer Diefe gange Geschichte ju banken, benn mare ich in Reapel erstochen worden, so hatte ich hochstens ein Gesprach im Reiche der Lodten fchreiben konnen, und die find jest aus der Mode gefommen.

3ch reifte über Franfreich gurud und von ba nach England. Die gange Infel ift voll von feltsamen Leuten, ein gutes Bolf und ein bofes, je nachdem man es gerade trifft, oder macht; phlegmatifch und voll Enthus fasmus. - 3ch befah alle Merkwurdigkeiten bes lan: bes, aber nirgende fchlug in mir mein Berg fo hoch und fo ungestum, ale in bem Saufe, in welchem Shaffpeare geboren ift. Ich fah im Geifte den gro. fen-Sterblichen bort burch bie Bimmer gehn; ich bes lauschte ihn bei seinen Arbeiten, die feiner Reder ents floffen zu fein schienen, ohne daß er felbst ihr hohes Geprage, ihre Gottlichkeit geahndet hat. - Es gab mir einen Stich ins Berg, als ich vor der Rirche in Stratford vorbeiging, in welchem feine 21sche ruht, daß auch er, wie der Elendeste seines Geschlechts, durch das Leben hat hindurchgehen muffen, ohne daß wir es begreifen fonnen, wohin er gegangen ift.

Ich wollte nicht weiter nach Norden reisen, weil ich einen großen Abscheu vor dem Froste habe; ich beschloß also, in mein Baterland zurückzukehren.

Allenthalben machte ich die Erfahrungen, die Scar, mentado auf seinen Reisen gemacht hat. Es ist also überfluffig, wenn ich noch ein Wort über meine Wan, derungen sage.

### Sechzehntes Rapitel.

# Sannden.

Ich fam gurud und mein alltägliches Baterland fam mir nach meinen Reifen mit einemmale gang neu vor. Go wie ein altes Rleid, bas wir verdruglich in ben Schrank bangen und es in langer Beit nicht ansehn, uns hernach wieder beffer und neuer vorfommen fann; fo ging es mir gerade mit meinen Landsleuten, mit ihren Sitten, ihrer Sprache, ihren Stadten und Dors fern, Beibern und Tochtern. Das Alltägliche und Langweilige bestimmen und meffen wir immer nach dem. mas dicht um une herum ift, bas, mas uns ergoben foll, fuchen mir immer in der Kerne. Bon Jugend auf ift es unfer Studium gewesen, uns alles Frem de, Sitten Sprache, Rleidertrachten u. f. m. gemobne lich ju machen; wir follten es nur einmal versuchen, uns das Gewöhnliche fremt ju machen, und wir wurden darüber erstaunen, wie nahe uns fo manche Belehrung, fo manche Ergobung liegt, die wir in einer weiten, mubfamen Ferne fuchen. Das munderbare Utopien liegt oft bicht vor unfern Sugen, aber mir febn mit unfern Telestopen darüber binmeg. -

Ich fam alfo in Deutschland guruct: ber Prafistent war indeß gestorben, und sein altester, genievoller Sohn hatte die Welt noch immer nicht erleuchtet, ich horte nichts von Louisen und hatte sie, ich muß es zu meiner Schande gestehn, fast vergessen, —

3ch bin ein fehr großer Freund von Fugreifen, und

auf diese Art durchstreifte ich auch einft eine der ange. nehmsten Gegenden von Deutschland, die in einer giem: lichen Entfernung von 28 ... und bem Orte meiner Erziehung lag. - Es mar am Nachmittage und die Sonne ziemlich fdmul, ale ich in ein dichtes, angenehmes Gehölz trat. Mir fiel von ungefahr mein Abenthener im Balde und in der Ruchsgrube wieder ein und naturlicherweise auch meine feltsame Sochzeit mit Louisen, die noch immer nicht vollzogen war. Ich ging mit diesen Gedanten einen angenehmen Ruffteig binab, der fich in hundert Rrummungen um die Baume schlangelte, bald einen fleinen Sugel hinauf, bald wie: ber in ein niedliches Thal hinabführte; die Sonne fonnte nur an einzelnen Stellen durch die dichtgefloche tene grune Decke des Waldes dringen und eine liebe liche Rublung fauselte in den Gebufchen; ich überließ mich meiner poetischen Stimmung und mochte wohl ein paar Stunden fo gegangen fein, als ich ploblich bei einer alten Giche ftill ftand und meinen Bang und meine Gedanken unterbrach.

Die Ursache bieser Unterbrechung war ein allerliebe stes Bauermadchen, das sich auf die aumuthigste Art von der Welt im Schatten des Baums gelagert hatte und dort unbefangen und sorgenlos schlief. Ihr blone des Haar hatte sich aufgelöst und wiegte sich im Grase, ihre weiße Brust hob sich ruhig, ihr Arm hing noch halb an einem Körbchen, das mit Früchten angesüllt neben ihr stand.

3ch blieb fiehn und fonnte von bem reizenden Schaus spiele mein Auge gar nicht wieder wegwenden. — Wenn nur feine Schlange, oder fein Thier ihr zu nahe

fommt, sagte ich zu mir felbst, und beschloß, hier folange Acht zu geben, bis fie aufgewacht fein murde.

Welch schones Gesicht! fagte ich leife, welche frie ichen Lippen! Belche Unschuld auf den Wangen! -Wenn in diesem Rorper eine unbefangne Geele mohnt. ein geradet und richtiger Berftand, mas fonnte fich dann ein ehrlicher Dann wohl mehr an der Gefahrtin feines Lebens munichen? - Bielleicht Sprachen? - Damit fie fich in feiner naturlich ausdrucken fonnte. - Dur fit? - Ein einfaches Madchen hat gewöhnlich einen anstinft gum Gingen, wie die Bogel im Balbe, und ihre Gefpenftergeschichten und naiven Schaferlieder haf ben mehr Sinn, als die langweiligen und gedrechselten Arien und Rondos, mit benen die Ofren in ben Rons gerten und Schauspielen fo oft geplagt werden: troviale Allgemeinplage in Poefie und Dufif. - Feine Belt? -3ch liebe die ungefunftelte ungeschminfte Ratur mehr. Stand? - Ich guter Peter Lebrecht, von diefem Bore urtheile haft bu bich ja fcon lange losgemacht.

Nun denn also, Freund, was hindert dich, so gludlich zu werden, als es ein Menschenkind auf dieser Welt nur werden kann? — Fühlst du nicht schon einen geheimen Zug, der dich an dieses Madchen sessellet? — Lege, wenn sie erwacht, ihre hand in die deinige, und lade in dieser schönen Gegend ein stilles, hausliches Glud bei dir zu Gaste! — Vergiß die ganze leere geerauschvolle Welt und lebe dir, der Liebe und der Menschenfreundlichkeit in einer gefühlvollen, lebendigen Eine samkeit!

Aber halt, Freund Lebrecht, daß du auch nicht die Rechnung ohne den Wirth machst! — Sollte sich dies XIV. Band. Madchen nicht irgend einen gesunden, geraden jungen Burschen zum Geliebten auserfohren haben? Willst du das Gluck zweier Menschen storen, und dich mit deinen Anträgen in die Eintracht der Familien drängen? — Mun, wir wollen den Erfolg abwarten.

Ich stand noch eine ganze Weile so und sprach und bisputirte mit mir selber. Endlich schlug das Madchen ein Paar große, himmelblaue Augen auf; es war, als wenn sich am ersten Fruhlingstage die Wolken verziehn und ein warmer Sonnenblick durch den blauen Luftraum dringt. Sie sahe mich und ward verlegen, sie wußte nicht, was ich wollte und was sie aus mir machen sollte. — Mein herz war warm geworden und es ware mir etwas Leichtes gewesen, in Versen zu sprechen; da ich sie aber damit nicht erschrecken wollte, schwieg ich noch eine Weile still, um meinen Verstand zu einer gezsetzen Prose zu sammeln.

Wir erklarten uns endlich gegenseitig und ich bot mich an, sie nach hause zu begleiten. Sie hatte nichts gegen diesen Antrag einzuwenden und wir gingen nun, so viel als möglich war, den Fußsteig neben einander. Unterwegs erzählte fie mir, daß ihr Bater ein Pächter und dabei ein guter Mann sei, daß er viel auf sie halte, weil sie seine einzige Tochter sei, und daß sie ihm auch alles zu Gefallen thue, was sie ihm nur an den Augen absehen könne: daß sie ein gewisser Christel gern heirathen wollte, daß sie ihn aber nicht möge, weil er ihr zu dumm sei, daß sie ihn aber nicht möge, weil er ihr zu dumm sei, daß er gerne mit fremden Leuten umgehe, um sich von ihnen etwas erzählen zu lassen.

Ich ward von dem Madchen, von ihrer Unbefangenheit und der Art sich auszubrücken, immer mehr berganbert; die zutrauliche Dammerung, die jest hereins brach, und den Wald geheimnisvoll und magisch machte, trug auch das ihrige dazu bei, um mich an das schone Madchen noch mehr zu fesseln.

Wir famen jest an einen fleinen runden Gee, in bem fich bie Abendrothe fpiegelte, an der Geite lag ein niedliches Sauschen und daneben ftreckte fich ein fleines Dorf einen Sugel hinan. Es war ein erquidender Unblid, die hutten zu fehn, vor uns das Baffer und ben grunen, bammernben Balb. Bir gingen in bas Baus und der Bater empfing mich fehr freundlich: er fcon feiner Sochter megen beforgt gemefen und danfte mir fehr herglich, daß ich fie nach Saufe begleitet hatte. - Es war ein gerader, Schlichter Dann, ber gern Meuigfeiten borte und gern ergablte, ber fich fur einen der merfwurdigften Menfchen in der Belt bielt, weil er in seinem Dorfe der angesehenste mar. Aber bei allen seinen Schwachheiten mar Pachter Dartin doch ein fehr liebensmurdiger Dann, wenn man es namlich überhaupt der Dube werth finden will, Die Menfchen zu lieben.

Ich blieb einige Wochen im Dorfe, ich murde beim Bater immer mehr befannt und mit hann den immer vertrauter. Ich entdeckte mich dem Alten und er mar vor Entzücken außer sich, daß er einen Schwiegersohn bekommen follte, der fein Bauer ware: wie die Welt da die Augen aufreißen murde, meinte er.

Ich spielte mit Sannchen noch einmal daffelbe tane beinde Spiel durch, das meine Phantasic schon einmal

in Louisens Gegenwart beschäftigt hatte: nur war Sannschen noch weit ungefunstelter als Louise, sie verliebte sich wirklich in mich, ba bis jest noch fein Gegenstand ihr herz gerührt hatte.

Die Liebe ift ein Fruhling, der uns in jedem Jahre von neuem entzuckt: in jedem Mai bilden wir uns ein,

noch fein einzigesmal fo empfunden zu haben.

Es giebt in diefer Welt fein Schoneres Schauspiel, als ber Anblick einer guten, unbefangenen Geele, und mit jedem Tage mehr entgegenkommt, fich mit jeder Stunde inniger an unfer Berg ichließt, auf jeden Eon des Mundes horcht, und jede Meinung bes Geliebten, auch uber ben geringfügigften Begenftand, wichtig und voll Bedeutung findet. Gins lebt und wohnt im Muge bes andern, die Blide auf einander gebeftet, die Bande in einander gedruckt, Die Seelen in einander geflochten, manbeln fie durch ein Paradies und bleiben bei jeder Blume mit gemeinschaftlichem Ente juden ftehn. - D wer nie geliebt hat, gleicht bem Burm, ber in feinem eigenen, engen Gefpinnfte ftirbt: er lebt in einem truben, befchrantten Gigennut, er tennt nur ben ichlechtern Theil feines Befens. Bohl ihm, wenn auf ben Bint ber Liebe fich die glangenben Rittige aus ihm entwickeln, neue Ginne aufthun und ibm neue Freuden bruderlich entgegenkommen; in der Liebe ber Geliebten findet er fich verjungt, neue Tu, genben machen in feinem Bufen auf, alles, mas muft und buntel in ihm lag, wird wie vom goldnen Schein ber Morgensonne erleuchtet.

Ich ward mit hannden verlobt, und wir waren beibe unaussprechlich gludlich. —

## Stebzehntes Rapitel.

#### Selt fame Bufammentunft.

Um Hannchen Bergnugen zu machen, besuchte ich zuweilen mit ihr die benachbarten Gegenden. Sie freute sich außerordentlich, wenn sie sah, wie die Welt doch weit größer sei, als sie sie sich gedacht hatte; jede Kleis nigkeit war ihr merkwurdig.

So besuchten wir einige merkwurdige Ruinen, die ungefahr zehn Meilen von unserm Dorfe lagen. Es war schon Wetter, eine schone Gegend, durch die der Wagen rasch dahinfuhr, wir waren sehr froh und zusfrieden. Hannchen ergötzte sich an der Aussicht von der zertrummerten Burg herab und fürchtete sich dann wiesder vor den wilden, zerstreuten Steinmassen. — Ein kleiner Junge kletterte sehr dreist unten am Berge herum, er schien kaum funf Jahr zu haben; ploglich fel er von einem steilen Absat des Berges hinunter, Hannschen schrie laut auf und ich sprang hinab, um ihm zu helsen.

Er war verwundet, aber nicht gefährlich; ich fragte, wo er hin gehore, und er zeigte auf ein naheftehendes großes haus. Sannchen ging wieder in's Birthshaus und ich trug das Rind felbst hinuber.

3ch fabe, daß bas Saus einem Ebelmann geboren muffe, benn mir famen mehrere Bebiente entgegen; ich ließ mich melben, die Mutter faß in ihrem Bimmer.

Kaum hatte sie die Nachricht vom Borfalle bekommen, so slog sie weinend auf das Kind zu, kußte es heftig und schalt dann wieder seine Unart, verband es sorgs fältig und gebot ihm, sich kunstig mehr in Acht zu nehmen. — Erstarrt, erschrocken und wie in einem Traume stand ich indessen an einer Band gelehnt, denn diese Mutter war Niemand anders, als meine Louise.

Sie that einen lauten Schrei, als fie mich bemerkter Sie schien ungewiß, in Zweifeln, ob sie sich auch nicht irre: ein Bedienter ging indeß durch das Zimmer, und nannte von ungefähr eine Frau Mornig, die das Rind schon wieder heilen wurde. Der Name war mir bekannt, ich ward nachdenkend und glaubte am Ende den wunderbaren Zusammenhang des Ganzen gefaßt zu haben.

Ich erkundigte mich nach dieser Frau, sie mar die Erzieherin Louisens gewesen; ich sank jest mit neuer Liebe an Louisens Bruft, es war meine Schwester.

Sie fand sich baid in den Zusammenhang unster Geschichte, sie erzählte mir, daß sie an unserm Hochzeittage von Barenklau entführt sei; daß sie ihn ansfangs gehaßt und beständig geweint habe, fortgefahren habe, ihn zu hassen, aber ohne zu weinen, daß seine Bemühungen, seine unabänderliche Liebe endlich ihr Herz gerührt hätten, daß sie nun von neuem angefanzen habe zu weinen, daß von mir gar keine Nachrichzten angekommen, oder vielleicht alle von ihrem Geliebzten versteckt worden wären. Der Onkel, sei indeß gesstorben und sie sei seine Frau und Mutter von zwei Kindern geworden.

Wir ftanden noch Urm in Urm, als Barentlan hineintrat. Scin Erstaunen war nicht geringe, mich hier zu finden; er vereinigte seine Freude mit der unfrigen, als wir ihm unfre Entdeckung mittheilten.

Ich hatte mir indeß dicht bei meinem Schwiegervater ein fleines, aber bequemes haus bauen laffen, ich sah meine Schwester oft und hannchen alle Lage. —

Und was weiter?

Und hier ift fur's Erfte meine Geschichte aus. Ich ward mit hannchen verheirathet, unfre hochzeit war ein Fest fur die ganze Gegend.

und? —

D, ich febe, es ift Beit, daß ich meine Geschichte schließe. -

## Achtzehntes Rapitel.

Ift das vorlette Rapitel. — Der Berfasser nimmt von feinen Lesern Abschied.

Dier ware nun also der erste Theil meiner wahrhaften Geschichte beschlossen. Biele Leser werden nicht begreizsen können, was denn der folgende Theil enthalten solle, da in diesem nun alles, was etwa noch interessizen könnte, beigelegt und in Richtigkeit gebracht ist. — Man hat sich in sehr vielen Nomanen daran gewöhnt, daß jeder Theil mit einem Donnerschlage schließt und der Werfasser seine Leser jedesmal auf der lesten Seite plößlich aus den Wolken fallen läßt, daß sie dann mit einemmale dastehn, sich umsehn, und nicht wissen, wie ihnen geschehn ist, dann häusig in den Buchladen oder zum Bucherverleiher laufen, und sich nach dem zweiten Theile des interessanten Buches außer Athem fragen.

Für diese Leser mein Buch auf die gehörige Art zu schließen, ware wahrhaftig für mich das größte und schwierigste Kunststuck gewesen. Denn wenn ich auch unredlicherweise von der Wahrheit meiner Geschichte hatte abwelchen wollen, welche Ersindung hatte ich wohl auftreiben können, um diese flüchtigen Gönner sestzu, halten? — Hatte ein schrecklicher, kleiner, lächerlicher, gräßlicher Kobold mein Haus mit einemmale besuchen und mir ein entsessiches Unglück prophezeien sollen? —

Das ging nicht an, benn ich hatte gleich in meinem ersten Kapitel gesagt, daß ich mich mit solchen Narrenz theidingen gar nicht einlassen wollte. — Ober hatte meine Frau Hann chen wieder ploglich verschwinden sollen? — Der Borfall war in meiner Geschichte schon einmal da gewesen; obgleich viele Leute überzeugt zu sein scheinen, daß eine Frau ein Gut sei, das man nicht zu oft verlieren und wiedersinden konne. \*) — Rurz, ich hatte wirklich keinen Ausweg gewußt.

Bei ahnlichen Buchern als der Genius, fallt mir immer eine Geschichte von einem Geighalse ein; vielleicht ift sie nicht allen meinen Lesern befannt, und da sie nur turg ift, will ich sie noch erzählen.

Ein Mann, ber fehr geizig mar, wollte boch feinen Freunden einmal ein Seft geben. Er fonnte ce aber nicht über fein farges Berg bringen, daß er von allen Gerichten so viel besorgt hatte, daß fich feine Gafte batten fattigen fonnen; um jeden Borwurf aber von fich abzulehnen und es zugleich fo einzurichten, daß von ben aufgetragenen Speifen noch auf den morgenden Lag etwas übrig bliebe, erfand er folgendes Mittel. Er fagte namlich gleich beim Unfang der Mablgeit feinen Freunben von einem überaus delikaten Ruchen, den er habe backen laffen, fie mochten fich alfo den Appetit nicht gu fehr an den Schlechtern Speifen verberben. Die Erwar: tung mar gespannt, ber Gaumen gereist, man af von allen Schuffeln nur wenig, weil man immer ben vor: trefflichen Ruchen erwartete. Er fam aber nicht, der Wirth entschuldigte fich damit, der gange edle Ruchen fei ungludlicherweise die Treppe herunter gefallen, und

<sup>\*)</sup> Siehe ben Genius von Groffe.

bie getäufchten Gafte mußten nun ihren hunger mit Brot und ichlechter Butter befriedigen.

Saft du nicht, lieber Lefer, ftatt diefes versprochenen Ruchens, eine Schuffel ausgemerzter tauber Ruffe im Genius und andern Erzählungen diefer Art gefunden?

Fern sei es baher von mir, irgend etwas zu verspreschen, was ich nicht im Stande bin, zu halten. — Für wen dieser erste Theil nicht ganz langweilig gewesen ist, dem verspreche ich auch im folgenden einige Unterhaltung; dieser Leser kann dann diesen ersten Theil gewissermaßen als eine Borrede zum zweiten ansehn, in welchem sich Charaktere, Personen und ihre Art zu denken mehr entwickln werden. —

Ich habe im schlechten Wetter dieses erste Bandchen, neben meiner Frau sigend, geschrieben. Es werden noch mehr regnichte Tage einfallen und ich habe noch manches auf dem Herzen, worüber ich wohl mit einem guten Freunde schwaßen möchte. Wenn also zuweilen jemand von den ewigen Revolutionen und politischen Systemen, philosophischem Gezänk und mystischen ästhetischen Abhandlungen, Geister: und Rittergeschichten mude und betäubt weggeht, um sich zu erholen, und ich habe ihm nicht ganz mißfallen, so kann er mich am, kleinen See vor meiner Thur sigend antressen und ich will ihm dann auf meine Art meine Geschichte weiter vorschwaßen, die freilich kein Grausen, kein Erstarren, kein Zähnklappen erregt; aber desso besser, so kommen meine Juhdrer wes nigstens ohne Fieber davon.

#### Meunzehntes oder lettes Kapitel.

Die moralische Tendens dieses Buchs.

Beinahe hatt' ich noch ju guter Lest das Beste vergessen und hatte meine Geschichte so, wie einen Hund
ohne Schwanz, in die Welt hineinlausen lassen. Ich
hatte wahrhaftig mit meiner Zerstreuung übel ankommen können, ich hatte lieber meine ganze Geschichte ungeschrieben lassen sollen, als sie ohne moralische Tenz
denz zu schreiben. — Wir sind jest alle so ungemein
moralisch geworden, daß wir in allen Kleinigkeiten außer
uns etwas Moralisches suchen; ja, wir geberden uns
ganz wunderbar, wenn man unser überseinen Tugend
einen so gewaltigen Streich spielt und ihr etwa einen
Schwank oder eine lussige Posse erzählt, die aber keine
moralische Tendenz hatte, denn das ist der Kunstausdrück dafür.

Diese moralische Tendenz, um es noch einmal zu nennen, fommt mir vor wie der Salat, den man zu jedem poetischen Backwerke effen muß, um es schmacks haft zu finden.

Keiner wird hoffentlich den moralischen Endzweck meiner Erzählung verfehlen; es ift nämlich fein andrer,

als daß sich ja Niemand soll trauen laffen, ohne vor, her den Laufschein seiner Frau zn sehn. — Denn wie viel Ungluck hatte daraus entstehen konnen, wenn ich meine leibliche Schwester geheirathet hatte? — —

Enbe bes erften Theils.

# Der Geheimnißvolle.

Novelelle.

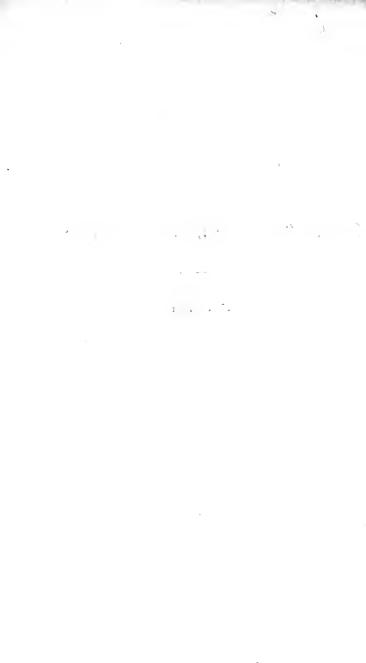

Es war schon Abend, und ein Schneegestober verdung felte die Luft noch mehr, als die Wirthin des Gasts hoses den Aufwärter befahl, das Thor des Hauses zu verriegeln. Bei dem Wetter, rief sie, kömmt doch feine Herrschaft mehr; der große Wagen ist in die Stadt gefahren, wie es immer geschieht.

Wer weiß, antwortete der Diener, die Thore der Festung werden nun geschlossen, und da ist manchem vornehmen Herrn schon mit unserm Hause gedient geswesen. — Sieh da! rief er lebhaft, als sich jest wirk- lich ein Posthorn vernehmen ließ, und die Pferde auch schon im starken Trabe herbei sprangen, und vor dem Hause stille standen.

Rann ich ein geheiztes Zimmer haben? sagte ein junger Mann, indem er, sich schüttelnd, herab kieg, das Saus und die Wirthin wornehm musterte, und zugleich dem Postillion befahl, seinen kleinen Mantelsack inn das untere Gemach zu tragen; welches ihm die dienstferstige Wirthin vorerst als ein durchwarmtes angewiesen hatte.

Das muß ein vornehmer Mann sein, sagte die Magd zur Wirthin, als ber Postillion mit feinem Bagen wieder weggefahren war. Bie so? fragte diefe. Er hat sich sthon erkundigt, suhr jene geschwäßig fort, ob

nicht eine Equipage angekommen sei, ihn von hier welster zu bringen. Indem trat der junge Mann heraus, und befahl das Thor zu öffnen, weil er sich noch ein wenig im Freien umschauen wollte. Zugleich bestellte er ein gutes und reichliches Abendessen, und ließ sich die Namen der vorräthigen Weine hersagen. Die Wirthin lief ängstlich in die Kuche, stellte die Mägde an, und vermehrte das schon große Feuer, damit nachher der gnädige Herr nicht warten durfe.

Es mar vollig finfter geworden, als der junge Reis fende gurudfehrte. Indem er in das Thor' wieder eine treten wollte, fab er in der Ferne einige dunfle Geftale ten naher schleichen; aber ebe er fie noch unterscheiben fonnte, fturgte mit ihm jugleich und vor ihm vorbei ein Unbefannter herein, der haftig das Sausthor gur fchlug, und fich in demfelben Mugenblick fnieend und flebend vor ihm hinwarf. Der junge Dann trat verwundernd juruck, jener aber fprach geläufig und gebildet in einer fremden Sprache: machen Gie mich nicht uns gludlich, mein herr; Ihre Grofmuth flebe ich an. Sie fonnen mich retten, wenn Gie mir nur erlauben, bier im Saufe gu bleiben, und wenn Gie bas Benige, mas meine Schlafftelle foften fann, gutigft bezahlen. Bermeigern Gie mir biefe geringe Bulfe, fo machen Gie einen Unglucklichen vollig elend, ber mit feiner gangen Ramilie Ihnen gern als einem vom himmel Gefandten fein ganges Gluck zu danken haben mochte.

Die auf den Steinen des Thorweges hingeworfene Gestalt, der gute Ausdruck des Bittenden, das Plotsliche der Begebenheit hatten den Jungling erschreckt und erschüttert. Stehn Sie auf, rief er ihm ebenfalls Französisch zu: wenn ich Ihnen helfen kann, mussen

die Sausgenossen Sie nicht hier so finden. Erheben Sie sich.

Der Aufwarter fam mit Licht, ba er bas Thor hatte zuwerfen horen, und der Schein-fiel auf eine der fonderbarften Physiognomicen, die es bem Reifen: den fast verleidete, daß er dem Bittenden feine Bulfe jugesagt hatte. Blag und gitternd lehnte diefer an der Mauer, und wehrte mit einem dunkeln Tuche fo viel als moglich den Schein vom Gefichte ab; er war mit einem Schlechten Oberrod befleidet, und eine Thrane, Die jest aus einem flaren blauen Auge trat, und gang Die Ungft und Berlegenheit des Armen ausdruckte, vers mochte über ben jungen Dann fo viel, daß er von feinem ersten Versprechen der Ueberraschung nicht wieder abs ging. hier ift noch, fagte er zu der herbeieilenden Wirthin, ein Mann, der mir angehort, und den ich Ihnen empfehle; er ift mir mit Briefen nachgeschickt. Geben Sie ihm ein gutes Zimmer und Bett, Wein und Abendeffen; ich werde alles bezahlen.

Der Fremde, der alles zu verstehen schien, verneigte sich anståndig; seine Lippen zitterten, er schien noch etwas sagen zu wollen, aber ploglich wandte er sich schweigend um, und folgte der Magd, die ihm nach dem hinters gebäude leuchtete.

Der junge Mann war in das Efzimmer zur ebenen Erde getreten. Er ging unruhig hin und her, und konnte sich von der Erschütterung, die er verbergen wollte, nicht erholen. Ift der Kutscher und die Equipage immer noch nicht da? fragte er die Wirthin, die jest mit dem Auswärter den Tisch deckte, und Speisen und Wein auftrug. Nein, Ihr' Gnaden, antwor,

tete diefe, der Schnee hindert wohl jest das schnelle Reisen.

Segen Sie sich zu mir, sagte der junge Mann, es ist mir verdrießlich, allein zu effen. Die Wirthin, geschmeichelt und verlegen zugleich, verbeugte und krummte sich, schätzte sich einer solchen Ehre unwurdig, behauptete, sie wurde dergleichen Unhöslichkeit nimmer; mehr wagen, und seizte sich doch endlich selbstgefällig lächelnd ihm gegen über. Sie suchte ihre besten Gaben der Unterhaltung hervor, und erboste sich über den toll pischen Auswarter, der das Lachen nicht unterdrücken konnte, da er sie so ungeschickt sich geberden, und so vieles Unnöthige breit und umftändlich erzählen horte.

Sie war eben so neugierig, als redselig, und der junge Mann, vom Wein erheitert, ließ sie auch nicht lange darüber in Ungewißheit, wohin er wolle, und weshalb er sich von dem ungunstigen Wetter nicht von seiner Reise habe abhalten lassen.

Ich reise zu meiner Braut nach Franken, sing er an zu erzählen; ein Freund hat mir seine Equipage entgegen schiesen wollen, und es ist mir ein Rathsel, weshalb sie nicht kommt. Einige dringende Geschäfte, in Sachen meines Monarchen, die ich durchaus nicht aufschieben konnte, haben bis jest meine Reise immer noch verzögert; der alte Graf aber, mein kunftiger Schwiegervater, hat nun so stark gemahnt, daß ich alles bei Seite geschoben, einiges selbst unbeendigt habe liegen lassen, um mich nur meiner jungen reizenden Braut nicht länger zu entziehen. Der Mann, den Sie dort einquartirt haben, ist mir noch in größter Eile nachgesandt, um mir einige wichtige Nachrichten mits

jutheilen, die ich unterwegs gewiß auch nicht unbenugt laffen werde.

Es ging die Glocke, und nachdem das Thor gedfinet war, trat ganz weiß beschneiet, in Muge und weißem Schaafpelz ein untersetzer alter Mann herein, der sich gleich laut schreiend und ziemlich vertraut an den Frems den wandte: da sind Sie ja, Herr von Kronenberg; ci! welchen muhseligen Beg habe ich die letzte Meile herüber machen mufsen. — Er überreichte einen Brief, den der Reisende hastig aufbrach, und aus dem ihm zehn oder zwölf Goldstücke, die nicht weiter eingepackt waren, entgegen sielen.

Der Brief enthielt folgendes: "Der alte herr trägt Bedenken, in diesem bosen Wetter seine Pferde den schlimmen Weg gehn zu lassen, noch mehr aber ängstet er sich um den neuen schönen Wagen. Du mußt also schon verzeihen, daß ich Dir, da ich meinen Vater, der schon nicht sonderlich gut gestimmt ist, nicht noch mehr ausbringen will, durch unsern alten Christoph die Sinclage übersende, damit Du mit der Post die Strecke über die Berge reisen kannst. Auf der legten Station sindest Du die Equipage, und morgen Abends hofft Dich zu umarmen Dein Carl v. Wildhausen."

Die Wirthin betrachtete den baurischen Bothen etwas verwundert; doch der herr von Kronenberg sandte den Alten gleich hinaus, um ihn nach seiner muhseligen Banderung verpflegen zu lassen. Dann nahm er eins der Goldstücke und winkte den Aufwärter herbei, indem er sagte: bringt dies dem Fremden im hintergebäude, damit er morgen seine Rückreise antreten kann: zugleich soll für mich auf morgen fruh die Post bestellt werden.

Das Gespräch stockte, so lebhaft und vertraulich es auch erst gewesen war; auch konnte es nicht in den Gang kommen, als der Diener den herzlichen Dank des Frems den meldete, und die Fran sich nach diesem etwas näher erkundigte. Die Verlegenheit stieg aber noch höher, als mit dem von der Post zurückkehrenden Auswärter zugleich ein Fremder herein trat, dem sich der Reisende mit dem Ausruse: mein Freimund! in die Arme warf.

Ich wollte meinen Augen nicht trauen, fagte dies fer; ich zweifelte, als ich dem erleuchteten Fenster vorsaber ging, daß Du es sein konntest. Wie in aller Welt —

Er sah jest die am Tische sigende Wirthin, die er mit erstauntem Auge musterte. Der junge Kronenberg wußte nicht, was er sagen sollte; die altliche Frau zwang sich, die Fassung nicht zu verlieren, und den Plaß zu behaupten, zu dem sie erst mit Höstlichkeit war gezwungen worden; doch nahm sich endlich der Reisende aus Noth so viel zusammen, daß er sie bat, nach dem Fremden und zugleich nach dem hergesandten Hausknecht zu sehn, ob beiden auch nichts abgehn möchte. Die Frau erhob sich langsam, und verließ nicht ohne Zeichen der Empsindliche keit das Zimmer.

Sonderbarer Mensch! sagte Freimund, Du scheinst die Frau zu Deiner Gesellschaft eingeladen zu haben, und sendest sie nun meinetwegen wieder fort! Wie kommst Du überhaupt hieher? Zehn Meilen von Deiner heis math? Da ich Dich dort verheirathet und glucklich glaus ben mußte?

Kronenberg verriegelte die Thur und lehnte die Laden der Fenster an; dann sagte er leise: verrathe mich gegen Niemand, daß Du mich hier angetroffen hast, denn ce mir vielen Schaden thun. Ich heirathe nicht, die Bersbindung ift vollig aufgehoben.

Alfo ift das Gerucht, dem ich nicht glauben wollte, rief der Freund aus, dennoch mahr? Und Fraulein Cacilie —

Sie findet sich, sie wunscht es im Grunde felbst. — Aber wie kommft Du hieher?

Ich war, sagte jener, zwei Meilen von hier auf der Jagd, und bin im Begriff nach Sause zu reiten. Ich wollte binnen wenigen Tagen Dich besuchen, um Dich als Shemann kennen zu lernen.

Lassen wir dies Gespräch, sagte Kronenberg, mit empfindlichem Tone abbrechend, — ich und Cacilie waren unglücklich geworden, wahrhaft elend, — ich kann aber unmöglich so plöglich und in Gil das ganze Gewebe von Empfindungen, Berhältnissen und Migverständnissen aus; einanderfalten, das diesen Schritt, wenn er auch auffal; lend ist, nothwendig machte.

Unglud — Elend — fagte der Freund, ja dies find freilich zwei schwer wiegende Worte, die im Leben meistentheils weit mehr Sinn, als "Glud" und "Bonne" haben. — Und wohin gehst Du von hier?

Much das darf ich Dir nicht fagen, antwortete ber Berftimmte, und feinem meiner Freunde. -

Sieh da, nahm Freimund das Wort, um dem Gefprach eine völlig entgegengesetzte Wendung zu geben, Du fuhrst ja das Werf mit Dir, von welchem jest in allen Gesellschaften die Rede ist. Findet man größtentheils die Beobachtungen wahr und scharfsinnig, so erschreckt doch viele der kecke Ton und die harte Anklage eines Mannes, der jest einen Theil von Europa regiert. Die größte Neugier ist aber darauf gespannt, wer wohl der Autor sein möchte. Man rath auf Befannte und Unbefannte. Daß dies Buch Dir nur nicht, wenn Du vielleicht weit reifen solltest, gefährlich wird.

Mir? fagte Kronenberg mit Lacheln. Und von wem glaubst Du es geschrieben?

3ch bin hieruber gang unwiffend. Auch ift mir bie Schreibart vollig fremt.

Das sollte sie Dir boch, wenigstens jum Theil, nicht sein, benn Du hast schon manches vom Berfasser gelesen.

Du fennst ihn also? — Da Kronenberg geheim, nigvoll und etwas schelmisch lächelte, so fuhr Freimund überrascht und erschreckt heraus: Wie? Du bist es doch nicht felbst? Unmöglich!

Warum unmöglich? erwiederte jener; ich will damit nicht fagen, daß geradezu alles von mir herrühre; auch konnte ich natürlich hier in Deutschland nicht alle Phatsachen erfahren. Aber da ich, wie Du weißt, gute Quellen in Paris habe, mit Männern verbunden bin, die die Regierung nahe beobachten konnten, so war ich dadurch in den Stand gesetzt, die Schilderung dieses gefährlichen Mannes, wie ich glaube, ziemlich getreu entwerfen zu können.

Das ist mir so neu, rief Freimund aus, daß ich mich noch von meinem Erstaunen nicht erholen kann. Und Du wagst es, dies zu gestehen, da uns vielleicht, ja wahrscheinlich, ein Krieg mit diesem wunderbaren Manne und seinem aufgeregten Bolke nicht mehr fern ist? Da unserm Vaterlande wohl die sonderbarsten und traurigsten Verhältnisse zubereitet werden?

Bas der Deutsche thut und behauptet, antwortete der Freund, muß er auch mit Muth fonnen vertreten.

Rach einer Stunde verließ Freimund, nachdem er noch einmal feine wohlgemeinten Warnungen wieders holt hatte, ben Reisenden: Diefer ging nachdentend auf fein Zimmer, und als er am Morgen vom Pofts horn gewedt wurde und fich schnell angefleidet hatte, fand er die Rechnung, die er zwar nicht flein vermuthet, übermäßig groß. Er dachte bei fich, daß fie wohl maßis ger ausgefallen fein murde, wenn die höfliche und vertraute Conversation mit der Wirthin nicht ware unter: brochen worden. Gin offner Bagen mar vorgefahren, und da fich wieder ein Schneegestober anfundigte, bes flieg Kronenberg diefes Fuhrwefen mit unfreundlicher Miene; benn er mußte in ben Bergen und ichlechten Wegen einen ziemlich unangenehmen Tag erwarten. Der Aufwarter Schalt auf die Schlechte Ginrichtung der Poften, die Wirthin zeigte fich aber nicht. 2118 der Bagen um das Saus fuhr, fah durch ein schmales Fenfter ein bleiches Geficht, welches der Reisende fur das des Bits tenden von gestern Abend erfannte; diefer streckte die Bande, mit benen er vorher den Mund berührte, wie dankend, ihm nach. Rronenberg hullte fich in feinen Mantel, und hatte feine Luft, mit dem alten Chriftoph, ber fich in feinem Schaafpels auf den Bagen gewälzt hatte, ein Gefprach anzufnupfen; er mar um fo miß: launiger, ba er im Abfahren einen fpottischen Bug in dem Gefichte des Aufwarters bemerft zu haben glaubte.

Raum hatten fie fich eine halbe Meile von der Stadt entfernt, als der Bagen, gegen einen Baumstamm ges worfen, umfiel, und die Reisenden in den tiefen Schnee sturzten. Das ift eine muhfelige Anstalt, sagte vers

drieflich der alte Christoph; diese lette Delle hat mich auch gestern ben größten Merger und bie meifte Unftren, gung gefoftet. Gin Bagen mit Rorn murbe in bie Stadt geschieft, bas ging noch leiblich - bann fand ich Gelegenheit, mit dem Postwagen weiter zu fahren, aber biese lette Deile bier im Gebirge! Kronenberg suchte ihn zu troften, und als man fich wieder vom Schnee gefaubert hatte und aufgestiegen mar, froh, baß ber Unfall feine ichlimmeren Folgen gehabt hatte, mußte der junge Mann den Alten ichon gemahren laffen, der fich burch Schwaßen fur feine Leiden zu entschädigen fuchte. Er berichtete weitlaufig ben Buftand ber gangen Saushaltung jener Familie, die Rronenberg noch diefen Abend feben follte; er verlor fich in Gefchichten und Unefdoten, und verschwieg nicht viele Lacherlichfeiten, bie ben alten anabigen Berrn darafterifirten, und ben Sohn, den Freund Ferdinands, nicht in das beste Licht stellten. Nichts als Doth und Placferei, fugte er end: lich feinem Berichte bingu; und wenn fie am Ende gar nicht mehr aus und ein wissen, fo ift ber alte Chriftoph gut genug, um Rath ju ichaffen, ober meilenweit ju wandern, um nur die lieben Pferde gu ichonen, und ben neumodischen Rutscher nicht verdrießlich zu machen; benn glauben Gie mir nur, mein anabiger Berr, auf mein Wort: unter taufend herrschaften ift faum eine die das Regieren versteht: der beste Domestik fommt aus ben Strangen, wenn ihm nicht auf eine vernünftige Urt befohlen wird; er verliert nach und nach feine Gaben und feine Tugend bagu. Anerfannt muß der Mensch werden, mag er doch treiben, mas er will; ohne bas feine Sicherheit. Wenn ich ein junger Lieu. tenant mare, wollte ich den altesten und gewiegtesten

Grenadier aus feiner Faffung bringen, und ihn durch beständiges Mafeln und unvernunftiges Sabeln in vier Bochen confus und zum unordentlichen und schlechten Soldaten machen. 3ch hore manchmal, wenn ich durch ben großen Saal gebe, daß ber junge Berr uber Res genten und Staatsmanner rafonnirt, und alle fur nichts Befonderes halten will, indem fie die Regierungstunft nicht verftanden. Ob er Recht hat, weiß ich nicht, aber bei fich follte er boch ja anfangen; benn er ruinirt alle Bedienten im Schlof burch feine Berftreutheit, und nachher, wenn er Fehler verurfacht hat, durch unnds thige Strenge; fo macht er fie nach und nach alle tuffifch; etliche find ichon Schurten geworden, die nun die andern auch anstecken. Denn, wie gefagt, ohne verständige Ordnung, Punktlichfeit, Stundenhalten, giebt es gar feinen Menschenverstand in der Belt.

Du bist immer ein zu strenger und moralischer Rauz gewesen, antwortete Kronenberg unter seinem Mantel hervor.

Warum Rauz? fuhr Christoph fort: Rauz follte man nur solche Leute tituliren, aus denen man nicht klug werden kann. Ich verlange von meiner Herrsschaft und allen Menschen, die mir in die Quere oder in die Nichte kommen, nichts Besondres und Kurioses, keine Liebe oder großmuthige Geschenke, keine raren Tugenden und brillante Klugheits Mirakel, sondern das allerordinärste Wesen, was eigentlich der Hund noch von seinem Herrn fordern kann, wenn er ein brauch bares Thier bleiben soll. Und dies Ding, eben weil es so ordinär ist, ist allen den neuern überweisen Herren zu geringe — es fällt nicht in die Augen, es ist auch noch nicht für einen Pfennig Lobenswerthes daran;

darum geht es auch ganz in der Welt aus, und eben deswegen wird es auch bald so wenig Diener wie her, ren auf Erden geben, sondern nur eine allgewaltige Confusion, ein hin: und herschreien, ein Spektakel, hinter dem nichts steckt, — und dann heißt es am Ende doch, der gemeine Mann taugt nichts.

Du bist also mit der gangen Welt unzufrieden? warf Kronenberg ein.

3ch fenne die Belt nur fo weit, murrte ber Alte fort, als meine Dase reicht. Ich verstehe es nicht, wie man die Menschen nicht fennt, mit denen man taglich zu thun hat. Go fenne ich meine Berrschaft und mas jum Saufe gehort. Aber die Berrichaft, am wenigsten unfer junger überkluger Berr, fennt uns, ihre Bedienten nicht - sie sieht fo wenig, was an uns aut ift, als was nicht taugt. Wird man nun manchmal gelobt um etwas, wo ein tuchtiger herr ben Stock hervorsuchte, oder ausgehungt megen Sachen, die man fo recht mit Verstand und Liebe gethan hat, friegen die Schlechten in allem Streite Recht, wird jede Berhenung und dumme Rlatscherei von den Gnadigen mit Freuden aufgenommen, fo ift auch bald ein Deft von Schlechten Dienstboten fertig. 3ch benfe nur, folche Berren, die ihr fleines Sauswesen nicht in Ordnung halten fonnen, follten nicht über ihre Borgefesten fo icharfe Mauler aufthun.

Das verstehst Du nicht, fagte ber junge Mann; die Kalte und das Better, am meisten Dein gestriger Marsch, haben Dich verdrießlich gemacht.

Und bas rechtschaffen, sagte Christoph. Sie thaten gestern, als fennten Sie mich nicht, und es hing auch

nur an einem Saare, so ware ich Ihnen gestern Abend nicht vor Angen gefommen.

Und wie bas? -

Endlich fab ich die verwunschte Festung por mir liegen, fo fuhr Christoph fort, und ba ich nun mich um die Stadt herumqualte, um nach Ihrem Birthe, haufe ju tommen, murde es fcon gang finfter, und fturgend und fallend, hungrig, durftend und erfroren bin ich nun in der Mahe des golbnen Schwans, und febe icon die Lichter. Da fommen mit einem mal vier bis funf Rerle um die Ecfe bervor, nehmen mich fest, und ichreien: nun, endlich! dir haben wir lange icon aufgelauert! 3ch wehr' mich und ftoge und fchlage, und als es mir endlich gelingt, meine bice Duge gufe gufnopfen, weil ich vor der nicht gu Borte fonnte, fo fchrie ich nun aus aller Macht : mas wollt ihr denn, ihr Sollunten, ihr Strafenrauber? nebft einigen andern Chrentiteln, die mir im Born beraus fuhren. Da liegen fie mich los, gingen wieder um die Ece, und brumme ten: nein; der ift es nicht, lagt ibn! der Dann vers fteht unfre gute deutsche Muttersprache ju vollfommen. So weiß ich nicht, fur welchen Sasenfuß fie mich muffen gehalten haben; aber man fieht doch baraus, wie fein Menfch dem andern mehr traut, wie man felbit auf der landftraße nicht, ficher ift, wie die Confusion immer mehr um sich greift, und alles, mag ich binfommen, wohin ich will, gang anders aussieht, als wie vor zwanzig oder dreißig Jahren.

Die muhselige Station war unter diesen und ahnlichen Gesprachen ju Ende, fruher, als man gedacht hatte. Nun breitete sich wieder das ebene Land aus, und die Reisenden erreichten auch ohne alle Unfalle die nachste Post, wo sie im kleinen Stadtchen den neuen Wagen schon vor dem Gasthose halten sahen. Der clegante Kutscher begrüßte den jungen Herrn, Kronensberg setzte sich, da es Mittag war, an die Wirthstasel, und ließ, nach einem freundlichen Gespräch, dem alten Christoph, so wie dem Kutscher, ein gutes Essen undeine Flasche Wein vorsetzen. Der Alte schmunzelte vor sich hin, als wenn er dächte: der Herr will thun, als wenn er mit uns Domestisen umgehen müßte.

Man fuhr luftig wieder aus der Stadt, indem der Ruticher nach englischer Weife auf einem der Pferbe Der bequeme Bagen erschien nach dem offnen Ruhrwerke der Doft dem jungen Reisenden außerft angenehmt. Much mahrte es nicht lange, fo hatte ihn die fcauteinde Bewegung in einen angenehmen Ochlummer gewiegt. 2116 er nach einem Stundchen erwachte, borte er von' braufen vom Bode ber Rutiche ein feltsames verwirrtes Gefprach, und fah, daß fich neben ben alten Christoph noch Jemand gesetht hatte. Der Alte eiferte und fprach laut, und der Fremde fcbien ihn nicht recht ju verfteben und erwiederte nur im gebrochenen Deutsch. Im Greifern fliegen fie einmal an bas Glas, und ber Fremde fab erfchrocken um. Bei biefer Wendung glaubte Rronenberg jenen Mann wieder zu erkennen, der fich ihm gestern Abend auf eine fo auffallende Beife genas Es schien ihm aber unmbalich, bag biefer sich schon hier befinden konne, indem er felbst, tros den schlechten Wegen, schnell genug gereiset mar.

Er fand fich in Diefen Betrachtungen geftort, indem man jest burch eine fleine Stadt fuhr, und auf bem

ganz zerrisenen Pflaster ber Wagen so erschüttert wurde, baß auch bald, obgseich der Rutscher ziemlich vorsichtig lenkte, etwas zerbrochen war. Ran hielt vor der Schenke, der Fremde half amsig und höflich dem Reizsenden beim Aussteigen, indeß Christoph den Schmidt herbei rief. Der Unbekannte war im Zimmer eben so eifrig, den jungen Kronenberg beim Auskleiden zu bez dienen, und fragte dann, ob er sonst irgend etwas beschle. Die Diener brachten einige Erfrischung, und nachdem sich der Fremde ebenfalls hatte sehen mussen, fragte ihn der junge Raun: wie ist es nur möglich, daß Sie mich schon haben einholen können, da ich Sie nnmöglich wieder zu sehn erwarten durfte?

Es fonnte auch nur burch ben fonderbarften Bufall geschehen, antwortete der Unbefannte in feiner Sprache: Sie waren faum abgereifet, als zin Rourier mit einer eiligen Sendung anfam: Der Mann mar mir befannt, und er nahm mich bis gur nachsten großen Stadt, mo fich unfere Wege trennten, mit. Auf dem guten Bege, obgleich er einige Deilen weiter ift, konnten wir fchnels ler reifen; in ber Stadt traf ich einen abgehenden Bas gen, der mich bis ju jenem Orte brachte, in dem'ich Ihre Equipage antraf, die ich fo dreift mar, auf Ihre gutige Erlaubnig rechnend, ju benugen, und bier merbe ich mich Ihnen mit gerührtem Danke empfehlen, und bas Bild meines Wohlthaters ewig in meinem treuen Bergen bewahren; denn ichon gang nahe ift jene Stadt, wo ich Bulfe und Freunde mit Sicherheit erwarten darf.

Sie verzeihen, sagte Kronenberg, wenn ich vor uns serm Abschiede einige Fragen an Sie richte. Sie überraschten mich gestern, und ich war, als ich mich besons nen hatte, nicht ohne Unruhe, ob ich mir nicht felbst Unfälle zuziehe, ob ich nicht vielleicht sogar etwas Sträsliches that. Ich sehe, Sie vermeiben es, in den Städten gesehn zu werden; Sie wurden, als wir zuzerst auf einander trafen, sogar verfolgt, und da Sie mich interessirt haben, da ich sehe, daß ich einem feinen und gebildeten Manne, so viel ich konnte, geholsen habe, so mochte ich auch wohl durch eine etwas nähere Bekanntschaft ein ungetrübtes Bild von Ihnen in meisnem Gedächtniß ausbewahren.

Mein herr, fagte ber Unbefannte, mein namen bleibt Ihnen völlig fremd, wenn ich Ihnen auch fage, daß ich Cronibert heiße und mit meiner Familie in Rouen wohne. Dasjenige, mas fo feltfam erscheinen mag, ift ein gewohnliches Ungluck, eine flagliche Lage, in die ich gerieth, als Familienverhaltniffe und eine vermeintliche Erbschaft mich nach dem nordlichen Deutsche land riefen. Statt eines gehofften großen Bermbe gens fand ich Bermirrung; naher Scheinende Unspruche und funstliche Berhandlungen vor den Gerichten ver: brangten meine Forderungen. Fur einen langern Auf. enthalt mar meine Baarschaft nicht eingerichtet - von Saufe fonnte ich nur fparlichen Bufchuß erwarten, und als diefer endlich ankam, ging das Meifte davon wieder auf, um die Schulden ju bezahlen, die ich indeffen hatte machen muffen. Mit leichter Borfe und fcwerem Bergen begab ich mich auf den Rudweg, im bittern-Gefühl, den Meinigen ftatt der Bohlhabenheit nur großere Armuth guruck ju bringen. Die fleine Gumme, fo febr ich fparte, obgleich ich meift zu Sug manderte, war endlich doch vollig geschwunden, und mas ich nun empfand, als mir ein bofer Menfch in der Rachthers

berge meinen Paß geraubt hatte, und ich so manchen Hartherzigen um ein Almosen ansprechen mußte, können Sie sich unmöglich vorstellen, da mir selbst bis dahin diese Gefühle unbekannt geblieben waren. In dieser schrecklichen Lage war ich auch dort im Städtchen nach Hulfe umhergewandert; die Armenausseher waren mir auf die Spur gekommen, sie hatten erfahren, daß ich ohne Paß sei, und wären Sie, mein verehrter Besschüßer, weniger großmuthig gewesen, so hätte man mich dort als Bettler und Bagabonden fest gesetzt, und ich und meine Frau und unerzogenen Kinder waren dem Berderben Preiß gegeben.

Er fonnte diese Erzählung nicht ohne Thranen Schließen, so wenig als fie Kronenberg ohne Ruhrung hatte boren fonnen. Es giebt freilich Berhaltniffe, fagte dieser bewegt, die so furchtbar den Menschen ein: engen und foltern, daß es graufam und gottlos mare, wenn auch der Wildfremde, ohne lange zu fragen, nicht herbei springen und helfen wollte. 3ch munschte nur, ich konnte mehr fur Gie thun, als Ihnen noch eine furze Strede Ihrer Reise erleichtern. — Dit biesen Worten wollte er bem Unglucklichen noch einige Goldstude in die Band druden, diefer aber trat mit bem edelften Ausbrucke einige Schritte guruck und rief aus: nein, mein Bohlthater, bas fann ich von Ihnen nicht annehmen, benn Gie haben genug fur mich gethan, und da ich zwei Meilen von hier Freunde und gemiffe Bulfe finde, fo mare dies nur ein Migbrauch Ihrer Gute. Ronnte ich nur fo gludlich fein, Ihnen einmal einen Dienft, oder nur eine Gefälligkeit ju erzeigen, fo murde ich mich unbeschreiblich glucklich schaten. Doch, fich einem edlen Manne verpflichtet fublen, ift

auch eine schone und beruhigende Empfindung, so wie der Edle sich schon darin beseligt findet, denen, die es durch Dankbarkeit verdienen, eine Wohlthat erzeigt zu haben.

Mit diefen Worten verbeugte er fich und ging gur Thur hinaus. In diefer wandte er fich noch einmal dankend um und fo gerührt fich Kronenberg fühlte, fo mar boch im letten fcheidenden Blicke des Fremden wieder etwas fo Stechendes, fo viel lauernde Lift, in bem blaffen Geficht fo viel Bidermartiges, daß diefer Wechsel seiner Empfindungen dem jungen Manne wie traumerifch, ja beinah fieberhaft vorfam. Er fchalt fich endlich felbst uber fein Diftrauen und meinte, es fei nur Taufchung und Erhigung von der Reife, wenn ihm der Fremde im letten Mugenblicke fo durchaus mis bermartig erfchienen fei. - Der Bagen mar wieder bergestellt und Christoph bereit zur Abreife. Wo haben Sie benn, fragte er murrifc, diefen fremden Becht aufgefischt, anabiger Berr? benn er berief fich auf Gie, als er dort vor dem Thor auf unsere Rutsche Hetterte.

Ein armer Mensch, sagte Kronenberg, an dem man sich ein Gottestohn verdient, wenn man ihm hilft, ein unglucklicher Familienvater. Was hattest Du denn mit ihm abzuhandeln und zu streiten?

Je, der französische Wirrwarr, antwortete jener, wollte Fuhrwerf und Pferde tadeln, und alles besser wissen. Ich verstand freilich wohl sein Kauderwelsch nicht, und er konnte auch nieine Meinung nicht recht fassen, indessen giebt das immer den besten und lebshaftesten Diskurs. Ich bin mit dem Kerl schon eins mal zusammen gekommen, und dazumal haben wir uns mehr gezankt.

" Bo denn? fragte Kronenberg verwundert.

Je, vorigen Sommer, erzählte Christoph weiter, als wir mit dem alten gnadigen Herrn auf seinem Gut da hinten im Gebirge waren. Eines Morgens sinde ich den Patron, den ich schon viel hatte umherstreisen sehn, in unserm Garten. Er mußte über die Planke gestiegen sein. Da saß er und zeichnete die ganze Ges gend ab. Er meinte, es sei bei uns im Lande viel Matur und Perspektive, und ein gewisses Bellvue, und was er des Zeugs mehr durch einander schwadronirte. Ich führte ihn aber ohne Umstände durch den Hof und drohte ihm, es dem gnadigen Herrn zu sagen. Dazumal gab er mlr ein Trinkgeld und sah nicht so bettelhaft aus. Am folgenden Tage sah ich ihn auch in einer Gesellschaft, aus der ich unsern alten Herrn abs holte.

Christoph mußte sein Geschwag unterbrechen, denn fie stiegen ein und famen bald in der Stadt an, wo der Freund des Reisenden wohnte, vor deffen Sause ber Wagen auch nach wenigen Minuten ftille hielt.

Ein lautes Geschrei empfing ben absteigenden Gast. Alle Bedienten liefen durch einander, ein jeder befahl, feiner gehorchte; jeder sing an, ein Geschäft zu verzichten, welches er sogleich, von einer andern Anordsnung gestört, unterbrach. So ging Kronenberg die große Treppe hinauf; als er aber im großen Borsaal stand, hatten ihn alle Diener verlassen, und er blieb im Finstern zuruck. Der kalte Saal gab ihm Muße genug, über diese sonderbare Beschaffenheit des Hauses seine Betrachtungen anzustellen. Er tappte umber, um

eine Thur zu finden, wagte aber nicht, sich mit Bestimmtheit zu bewegen, um nicht etwas umzustoßen, oder zu verletzen. Indem er endlich den Griff eines Schlosses gefaßt hatte, wurde die Thur von innen gesöffnet, und Christoph trat ihm mit einer Laterne entzgegen. Es ist zu arg! rief dieser aus, Sie noch hier? die Wirthschaft wird doch mit jedem Tage toller! Hier im Finstern? Kommen Sie nur schnell zum jungen Herrn, der gewiß noch nicht einmal weiß, daß Sie schon angekommen sind.

Er führte den Fremden über einen langen Gang, und im wohlgeheizten Zimmer saß Karl von Wildhaussen unter Buchern, Akten und Briefschaften wie versgraben. Er sprang auf und begrüßte herzlich den Freund. Ich hatte Dich noch nicht erwartet, rief er aus, und keiner von den Schurken kömmt auch, um mir zu melden, daß Du angekommen bist! Und wie ist Deine Lage nun, Freund? Ich weiß nur das Wesnigste davon, erzähle.

Da sie allein waren, hatte Kronenberg kein Beben; ken, sich ihm auf diese Weise zu eröffnen: Dir am besten, mein Theurer, ist es bekannt, wie das wenige Bermögen, das mein Bater mir hinterließ, in Spekulationen, Berbesserungen des kleinen Gutes, die sich nur zu bald als Berschlimmerungen bewährten, aufgegangen ist. Gläubiger, vorzüglich Bechselschulden, brangten, und es blieb mir, wie ich schon längst fürchztete, kein andrer Schritt übrig, als den ich nun jetzt zum Nachtheil meines Ruses wirklich habe thun mussen. Mein karger Oheim wird nun vielleicht helsen, der bischer mit Rath und Bermahnung so freigebig, aber mit That und wirklicher Unterstügung desto sparsamer war.

Es schien ja aber boch, sagte Karl, daß Deine Scirath alles ins Gleise bringen fonne, und darum war ich erschreckt, als Du mir ploglich schriebst, auch diese sci zuruck gegangen.

Es war mir schwer, fuhr Kronenberg fort, ben Gedanken ju faffen, einer Beirath Glud und Bohle ftand zu verdanfen. Dazu fam, daß Cacilie, die mich erft zu lieben ichien, mit jedem Lage falter gegen mich wurde. 3ch muß vermuthen, daß eine andre, vielleicht bis dahin verheimlichte Leidenschaft die Urfach diefes veranderten Betragens mar. Much konnte ich mich nicht entschließen, dem Bater, so oft er mich auch dazu aufe forderte, die gange Troftlofigfeit meiner Lage gu ente beden; das Bort erftarb mir jedesmal auf der Bunge. Diese falsche oder rechte Schaam hat es wohl verans lagt, daß fich auch ber Bater auffallend von mir gurud jog. 3ch fublte mich endlich unbefchreiblich unbehage lich in der Familie, ja es fehlte mir bald an jeder Fafe fung, die Rolle mit Unstand durchzuführen, die ich ju voreilig übernommen hatte. Das Schlimmfte aber mar.

Wie? rief Rarl aus, noch etwas-Schlimmeres?

Laß mich enden, sagte Kronenberg. Der Brudre, ein hitziger junger Mann, wie Du ihn kennst, kam auf den Gedanken, es sei für seine Schwester und die Familie beschimpfend, daß ich die Verbindung, die in der Umgegend bekannt genug geworden war, wieder losen wollte, und fand es seiner Pflicht und Ehre gemäß, mich zu fordern.

Teufel! rief der Freund aus, - und? -

Wir schlugen une auf Piftolen, er mard schwer verwundet, so wie mir es schien, tobtlich. Du begreifft,

daß dies meine Flucht noch mehr beschleunigen, und in die ganz hulflose Lage sturzen mußte, in der ich Dir von der Grenze jenen furzen Brief sandte, in welchem ich Deine Freundschaft und Deinen Beistand aufrief.

Du fennft mich, fagte Rarl mit bem größten Mus: druck der Berglichkeit, Du zweifelft an meiner Freund: Schaft nicht, indeffen ift Dir auch meine beschränfte Ein Rapital, so viel ich nur schaffen Lage bekannt. fann, fteht ju Deinen Diensten, es follte großer fein, vielleicht fo, daß Deine lage dadurch wieder heraestellt wurde, wenn ich meinem Bater mit bergleichen Borichlagen fommen durfte. Der ift aber fteinhart, am barteften gegen Menschen, von denen er glaubt, daß fie durch Leichtsinn und schlechte Wirthschaft fich ihr Unheil felbst zugezogen haben. Ich will mich an Deinen Oheim und Deine schlimmsten Glaubiger werden, damit in Deiner Abwesenheit nur Dein Name nicht verunglimpft werde. Run, mas denkst Du fur jest angufangen, wenn ich Dir fur Deine weitere Reife auch wohl mit taufend oder zwolfhundert Thalern helfen fann? denn dies ware wohl das Acuferste, mobin meine Rrafte reichen.

Kronenberg umarmte seinen Freund gerührt und sagte bann: Du bleibst ber Alte, und wußte ich doch, daß ich auf Deine Liebe rechnen konnte, seit der Schule bist Du mir treuer gewesen, wie meine eigne Seele. Ich denke jeht nach jener Stadt des südlichen Deutschland zu gehen, von der ich Dir schon sonst gesprochen habe. Dort sinde ich alte Bekanntschaften, die ich ereneure, ich habe sehr gute Empfehlungen bei mir, die mich mit Mannern von Einfluß verbinden werden, und

so benke ich durch Talente, Kenntnisse und Fleiß mir dort eine Lausbahn zu eröffnen, die mich zu einem neuen und bessern Leben führen soll, als ich bisher kannte; und vielleicht komme ich so weit, daß ich als dann ganz mein väterliches Vermögen verschmerzen und vergessen kann. Kannst Du unterdessen etwas davon retten, durch Deinen Kredit, dadurch, daß Du meinen-Oheim mir geneigter machst, ist es um so besser und sichrer, im Fall mein Plan, der mir nicht unvernünstig dunkt, sich doch als Schimäre ausweisen sollte.

Dir ist bei Deinen Talenten vieles möglich, ante wortete Karl, vorzüglich, wenn Du den poetischen Besichäftigungen mehr entsagst und Dich den ernstern Bife seuschaften widmest.

Du erinnerst mich eben, rief jener aus, daß ich Dir einen großen Brief von Deinem interessanten poetischen Freunde mitbringe, ber Dir gewiß Freude machen wird.

Gieb! sagte Karl mit großer Lebhaftigkeit, und jener suchte im Nock, Oberrock und Mantel, doch vergeblich. Die ganze Brieftasche wird doch nicht, — stotterte er endlich erschreckt, — nein, — sie muß im Wagen sein. — Es ward geklingelt, ein Bedienter ausgesandt, die Kutsche zu durchsuchen, dieser kam aber nach einer Viertelstunde zurück, und schwor, daß sich keine Spur des Verlornen in allen Taschen und Schubkasten des Wagens sinde. Indessen war Christoph auch herbeige; rusen worden, und Kronenberg fuhr auf ihn mit der Frage los: Erinnerst Du Dich nicht, Alter, ob Du im nächsten Städtchen, oder im ersten Gasthof eine rothe, ziemlich große Brieftasche in meinen Händen, oder auf dem Tische gesehn hast?

Der gnabige Herr, antwortete der Alte in feiner verdroffenen Weise, mußte es sich wohl eigentlich am allerbesten erinnern: ich kann nur sagen, daß ich nichts weiß und nichts von einer solchen Tasche gesehn habe, weder im ersten, noch zweiten Gasthose.

Auch nicht vielleicht, fiel Kronenberg ein, dort im Balbe, wo wir mit dem Wagen umfielen? If sie bort liegen geblieben? Sahst Du sie nicht vielleicht auf dem Boden?

Christoph trat einen Schritt zurud, und sah ihn bann von der Seite und mit zugekniffenen Augen an: wenn ich nun Ja sagte, gnadiger herr? Und wollte zu meiner Entschuldigung etwa anführen, ich hatte das große Ding für eine abgefallene getrocknete hanbutte gehalten und deswegen im Schnee liegen lassen? Berzbiente ich nicht die ausgewogensten und eindringlichsten Schläge?

Kronenberg mußte lachen, so verdrußlich er mar. So habe ich denn die wichtigsten Briefe, und obenein meinen Pag eingebußt, den ich mir von hier auf feine Beise wieder schaffen fann.

Da haben wir's! rief Christoph: ber fremde Mensch, ber in der letten Schenke so dienstfertig war, Sie auszutseiden, so daß er mich vor purer Höstlichkeit recht grob zuruck stieß, der sich mit dem Oberrock so viel zu schaffen machte, ihn so forgfältig faltete und burstete, der Spithube hat auch gewiß die Brieftasche gesehn und gesischt, denn einen solchen Paß kann ein Schelm und Spion immer am besten brauchen.

Sollte es wohl — sagte Kronenberg —

Gewiß, fuhr Christoph fort. Bas hat er mir nicht alles auf dem Rutschbock vorschwadronirt, er fragte nach

allem, und kannte doch schon jeden Weg und Wintel im ganzen Lande.

Bon wem fprecht 3hr ? fragte Rarl.

Ei, von dem Menschen, antwortete Christoph in Gifer, den Sie ja voriges Jahr auch mehr als einmal muffen gesehen haben, mein gnädiger herr, in Gesellsschaft von Ihrem herrn Bater. Sie nannten ihn alle immer nur den großen Naturfreund, weil er alle Balber, Schluchten und Berge durchkroch, und jede Felsennase abzeichnete. Dazumal sah er recht reputirlich ans, aber jest hat er ganz das Besen eines Straßenraubers.

Alls Kronenberg erzählt hatte, was ihm mit diesem Mann begegnet sei, fand sein Freund es nicht unwahrsscheinlich, daß dieser sich des Porteseuille, hauptsächlich des Passes wegen, wohl habe bemächtigen können; et befahl jedoch, daß mit dem Frühesten Christoph nach dem nächsten Städtchen zurück reiten solle, um in der Schenke noch einmal nachzusuchen. Christoph entsernte sich mit halb hörbarem Gemurmel, daß er nun doch wieder derzenige sein musse, der die Fahrlässigkeit der herrschaften gut machen solle:

Ein Diener rief die jungen Leute in den Speises saal. Kronenberg begrüßte die Mutter seines Freundes, die sehr artig gegen ihn war, und sich freute, ihn nach geraumer Zeit einmal wieder zu sehn. Der Bater saß abseit an einem kleinen Lische, und las eifrig in einem Buche, so daß er vom Abendessen, so wie von dem fremden Gaste gar keine Notiz nahm. Sie sind servirt! rief die gnadige Frau zu ihm hinüber. Setze Dich, mein Schaß, antwortete der alte Herr mit tieser Stimme, fangt immer an zu essen, ich komme noch

zeitig genug; fann ich mich doch von meinem herrlichen Buche noch gar nicht trennen.

Man setzte sich. Sie mussen schon, sagte die gnatige Frau sehr verbindlich, einem Landedelmann diesen Mangel an Attention verzeihen, mein werther herr von Kronenberg, ich und mein Sohn wissen um so mehr das Gluck zu schähen, daß Sie nach länger als einem Jahre unsre entsernte Gegend und unser kleines Städtz chen wieder besuchen, und der Nesidenz und allen glänzenden Cirkeln dort Ihre Gesellschaft entziehen wollen. Mein lieber Sohn hat mir einigemal aus Ihren Briefen vorgelesen, und mir selbst von Ihren poetischen Produkten mitgetheilt, die mich entzückt haben, und die ich, so weit meine schwache Einsicht reicht, für vorztrefslich halte.

Ein solcher Beifall, antwortete Kronenberg, wird mich befeuern, funftig Befferes zu leiften.

Man will zwar, fuhr die Dame fort, jest ganz neue und unerhorte Sachen hervorbringen, und ce ist so weit gekommen, daß mancher sogar verlangt, wir sollen alles vergessen, was wir in unserer Jugend gesternt und als das Nechte erkannt haben. Aber die Folgezeit wird ausweisen, daß unsre Borfahren doch nicht so ganz übel thaten, sich einer gebildeten Nation anzuschmiegen, die durch eigne Kultur uns zeigen kann, was man vermeiden und was man erstreben muß.

Sie sprechen ohne Zweifel, fragte Kronenberg, von ber frangofischen?

Bon welcher fonft? fagte die Dame etwas fpigig. Giebt es denn, genan genommen, eine andere?

Der alte herr fing, in seinem Buch vertieft, an, laut zu fingen. Sollte nicht jebe Nation, marf Rros

nenberg bescheiden ein, ihre eigne Literatur haben tonnen, und hat die deutsche nicht schon langft bedeutende Schritte in ihrer eigenthumlichen Rultur gethan?

Die deutsche! erhob die gnadige Frau den Son: auch von Ihnen, dem verftandigen Freunde, muß ich bergleichen horen? Wann ift fie benn deutsch gewesen, mann hat fie benn nur gezeigt, daß fie bergleichen wirflich will, im Fall fich ein vernunftiger Gedante felbst mit foldem Borfate vereinigen ließe? Barbarifch, unwissend, ungelenk, und eben so politisch als literarisch ohnmachtig mar fie froh dantbar, als fie von Ludwig bem Biergehnten erfuhr, mas fie follte, und tam gu; gleich zur Befinnung, als Redner, Geschichtschreiber und Dichter ihr damals zeigten, mas fie ohngefahr ben: fen und fublen muffe. Gehn wir nicht auch von dies fem Mugenblicke an ein reges Wetteifern im Schreiben. Berfemachen und Predigen gang im Ginne und in Nachahmung ihrer großen Borbilder, die fie freilich nie; male erreichen konnten? 3ch weiß mohl, daß eine barbarische Periode eintrat, und ein Versuch, sich von dies fen Muftern loszureißen, denen man gleich ju merben verzweifeln mußte. Aber mas mar es denn nun? Gin stlavisches Nachfriechen hinter den roben Englandern her, die noch niemals einen flaren und heitern Blick in die Welt thun fonnten, fondern bei denen Sprochons derie und Lebensuberdruß die Stelle des Tieffinns per: treten muffen. Ungebetet, abgeschrieben, nachgeahmt, und das schlichte Minfter übertrieben, murde nun wies Bon einem Ende bes Landes jum andern ers Schallte jest diese Lehre, und man unterschied nicht eine mal bas Beffere rom Schlechteren. Wo ift denn alfo lemals das Originale, wirklich Dationale hervorgetreten?

Ich bin überzengt, daß der Deutsche nichts Selbststän, diges ist, daß, wenn es so fortgeht, die Zeit vielleicht nicht mehr fern ist, wo er beim vergessenen und abers gläubischen Spanier bettelt, dessen weggeworfene Brossamen aufhascht, und aus dessen wurmzernagten Kruzissiren und Idolen sich seine Götterbilder schnißt, vor denen er dann wieder in rohem, schnell entschwindenden Fanatismus eine Zeitlang kniet.

Ich bewundere noch mehr diese scharfe Art sich auszus drucken, sagte Kronenberg sehr geschmeidig, als die Masse von Kenntnissen, die ein so fühnes Urtheil, meine gnas digste Frau, bei Ihnen voraussest.

Sie scheinen auch der Meinung zu sein, war die Antwort der Dame, daß es den Frauen unmöglich sei, verständig zu werden, und freilich, wenn man alle die Einrichtungen betrachtet, welche die Manner getroffen haben, um uns in der Unmundigseit zu erhalten, so ist es nicht sonderlich zu verwundern, wenn die meisten Individuen meines Geschlechts zeitlebens kindisch bleiben, bessonders da sie nur durch diese halb natürliche, halb affektirte Niaiserie den Mannern gefallen. Im Alter sieht dies Wesen freilich um so betrübter aus, und es entschließen sich alsdann auch die meisten ziemlich kurz, sich geradezu in Drachen oder Betschwestern zu verwandeln: wenn die Schlimmsten es sogar zu der Virtuosität bringen, diese beiden Thierzgattungen mit einander zu vereinigen.

Unvergleichlich! rief Kronenberg aus.

Beuchelt nur und schmeichelt euch! murrte der alte Berr auf sein Buch niedergebuckt.

Ich hoffe, fuhr die gnadige Frau fort, Sie gehoren nicht zu diesen Mannern, deren eigne Armseligkeit die Frauen noch armseliger haben will, damit sie sich vor viesem Spiegel nicht zu schämen brauchen. Ich wurde nicht meine Ueberzeugung gegen Sie aussprechen, wenn ich Sie nicht für eine Ausnahme hielte. Erinnere ich mich doch auch von ehemals, wie sehr wir in Bewundezung jener Nation übereinstimmten, die sich jest mit Necht die große nennt, die es nunmehr fühlt, daß sie es ist, die Europa gebildet hat und in Zukunft erst noch zu einem gesitteten Welttheil machen wird; denn was ist wohl geschehen, ersunden, eingerichtet, gedacht, (wenn es irgend der Beachtung würdig ist) was es die neuere Welt nicht ihr zu danken hätte?

Der Menfch, liebe Mutter, andert fich aber zuweis len, fagte ber Sohn lachelnd, und ich weiß nicht, in wie fern wir beide noch mit unferm Freunde übereins stimmen werden.

Das ware schwächer als schwach, rief sie aus: denn es bewiese, daß Ihre frühere Ueberzeugung keine wahre, sondern nur angestogene Nachbeterei gewesen wäre, und ich habe Ihr Genie und Ihren wahrhaft gebildeten Geist immer viel zu hoch gestellt, als daß ich mir auch nur den entferntesten Verdacht solcher Art gegen Sie erlauben durfte.

Jest stand der Herr von Wildhausen auf, schloß sein Buch und begab sich an den Tisch. Er verneigte sich nur nachlässig gegen Kronenberg, schenkte sich ein großes Glas Rheinwein ein, erhob es und rief: die Gesundheit des Berfassers von jenem Buche! Ja, hatzten wir mehr dergleichen, gebräche es nicht an Muth und Originalität, so wurden wir es bald weiter gebracht haben. Denn das, mein verehrter Eheschaß, ist die Hauptsunde meiner Landsleute, daß wir uns immer noch schämen, dumm zu sein: damit kirren uns in:

und ausländische Marren, und wiffen uns alle mögliche Thorheiten und Fragen um den Racken zu werfen, weil fie und weiß machen tonnen, es fei Rlugheit und Bis, in dergleichen Sattels und Baumzeuge zu mandeln; ihnen ju gefallen werfen wir fo oft das Beste unfrer Sitten und Ginfichten meg, weil fie uns persuadiren tonnen, es fei altfrantische, furgsichtige Dummheit. Gerade fo, wie man ehemals die Wilden behandelte, die um Gold einen einfaltigen Spiegel eintaufchten. Sie, der junge Freund meines Sohnes, fo wie mein Sohn felbst, werden noch einmal mit Ehranen aus dem Schutt graben wollen, mas fie jest mit Lachen unter die Sufe treten, denn meine verehrte Gattin wird aledann hoffentlich schon mit mir zu den Uhnen vers sammelt fein, von wo wir dann vielleicht durch ein beimliches Kenfter mit etwas himmlischer Gelaffenheit auf die fleine Nation und die ungeheuer große Confus fion herunter ichauen fonnen.

Wer mit Ihnen stritte! sagte hohnisch die Dame. Wer nicht logisch folgern und noch weniger dialektisch unterscheiden kann, sollte doch ein für allemal das Dies putiren aufgeben.

Auf Ihre Gesundheit! rief der Hausherr, indem er ein noch größres Glas ausleerte; o Himmel, welche Kraft und robuste Natur gehort dazu, alles dies übersoder unterirdische Zeug so zu Gebote zu haben, wie es immer zu Ihrem Kommando bereit steht. Mein Kopf und Geist sind freilich anders eingerichtet, denn entsweder beide müßten von dem aufbrausenden Gebräue bersten, oder sie müßten es so verdauen, daß es mir nicht immer und zu so unpassenden Zeiten auf die Zunge täme.

Die Gemalin wurde roth vor Born und der Sohn verlegen; Rronenberg, um die zu angstliche Stille zu unterbrechen, fragte: darf man nicht wissen, was es für ein Buch war, was Sie so eben lafen?

Gewiß, rief sie aus, jener maussade Autor, der sich an einen Gegenstand und an einen Charafter gewagt hat, die ihm viel zu erhaben sind, und der seinen Mangel an Einsicht recht breit mit deutscher Plattitude zudeckt. Sonderbar! daß die Fremden ein bezeichnendes Wort für etwas haben, das bei uns eigentlich nur zu Hause ist! wir haben keinen Namen für diese unfre Nationaltugend, aber freilich, wir bemerken auch gar nicht einmal, daß dergleichen einen Tadel zulassen möchte und tausen es Patriotismus, Biederkeit, Treue, und nach Gelegenheit deutschen Sinn und selbst Liebens- würdigkeit.

Der Alte war aufgestanden, um das Buch herbei zu holen. Sehn Sie, sagte er, den Litel aufschlagend, dies herrliche Werk ist es, welches Sie, mein junger herr von Kronenberg, wohl lesen und studieren sollten, wenn Ihre poetische Ader Ihnen dazu Ruhe und Einssicht ließe. Da könnten Sie lernen und von falscher Bewundrung zuruck kommen.

Und den bessern Geist todten, rief die Dame des Saufes.

Streiten wir nicht, fagte Kronenberg, ich fenne das Buch und fuhre es mit mir.

In der That? rief der Alte; — und wer mochte wohl der Berfasser sein? Mich wundert nur, daß es nicht schon verboten ist, da der fremde Einfluß in unserm Baterlande nun gar zu mächtig wirkt. Auch soll sich der Berfasser nur in Acht nehmen.

Kronenberg zogerte ein Weilchen, doch dann ruckte er mit dem Bekenntnisse heraus, welches er seinem Freunde Freimund schon gethan hatte, daß eben Niesmand anders, als er selber das berufene und freilich ziemlich gefährliche Werk geschrieben habe.

Wie? riefen alle zugleich im größten Erstaunen, und das Mahl so eben geendigt war, so entfernte sich die Dame des Hauses mit einer kurzen Verneigung und einem höhnischen Lächeln: der Alte aber riß den jungen Mann stürmisch an seine Brust und rief wie begeistert: soll es mir so wohl werden, den edlen Deutschen kennen zu lernen, der es in unstrer armseligen Zeit gewagt hat, so dreist diese große Wahrheiten zu sagen? Und Sie, Sie sind es, junger Mann? Vergeben Sie mir alles, was ich gegen Sie nur jemals gesprochen oder gedacht. Morgen werden wir uns wieder sehn und näher kennen lernen.

Als Kronenberg wieder auf dem Zimmer seines jungen Freundes war, sagte dieser zu ihm: so viel ich Dir, theurer Ferdinand, auch immer zugetraut habe, so hatte ich doch niemals ein solches Werk von Dir erzwarten können, das ich, so sehr es auch allen meinen Ansichten widerspricht, hoch stellen muß. Und wie haft Du nur selbst so schnell Dein politisches Glaubensbezkenntniß geandert?

Lassen wir das jest, sagte Kronenberg, mich freut es, daß durch diese Beranlassung Dein Bater eine befesere Meinung von mir bekommen hat. Du ließest heut ein Wort über ihn fallen. Ware es nun nicht mogelich, daß er zur Verbesserung meiner Umstände mite wirkte?

Rarl lachte laut, dann fagte er verlegen: vergieb, wenn mich diefer Gedanke fomifch überraschte, und wenn ich gezwungen bin, als Gohn die Schwachheiten meiner Eltern ine Licht ju ftellen. Satteft Du Dich nicht durch Deine unvermuthete Autorschaft jest bei meiner Mutter auf Lebenszeit verhaßt gemacht, fo mare Dein Gedanke ausführbar gemefen, wenn Dir mein Bater auch nicht diese Freundschaft erwiesen und Chrenerflarung gethan hatte. Best aber haft Du es eigents lich mit beiden verdorben. Der alte Berr ift immer nur fo heroifch in Gegenwart von Fremden, weil er vorausfest, daß die Frau des Saufes fich aledann magigen wird; er weiß aber auch ichon vorher, daß er in der Ginsamfeit des Schlafzimmers feinen Patriotismus und Uebermuth bugen muß, er wird dann um fo tiefer gedemuthigt, als er fich erft von Deutschheit und Bein begeistert erhob. Du wirft morgen Beuge fein, wie er um fo angftlicher ale Flehender da friecht, wo er heut als herr tyrannisirte, und von diefer schwachen Infonfequenz, die sich alles gefallen lagt, fo fehr sie auch ju Beiten poltert, hat meine Mutter hauptfachlich ihre Uns ficht vom beutschen Charafter abstrahirt. Alfo fannft Du Dir mohl benfen, Die fehr fie ihn bewachen wird, damit er nichts fur Dich thue, und wir konnen froh fein, wenn er Dich nicht geradezu verfolgt und einen Streit vom Baun bricht, um fich bei feiner Gattin wieder in Gunft und Unfehn zu fegen.

Als Kronenberg zu biesen sonderbaren Eröffnungen seufzend den Kopf schüttelte, suhr der Freund fort: lassen wir das: ich habe an Dich eine Bitte von der größten Bichtigkeit. Du willft, wie ich weiß, weiter reisen: wenn Du gehst, so nimm Deinen Weg über

das Ent Neuhaus, zehn Meilen von hier, das Dir schon bekannt ist. Dort wirst Du die Tochter des Haus ses kennen lernen. Sie ist der Juhalt äller meiner Bunsche; aber mein Bater ist starr und unerbittlich dieser Berbindung entgegen, und meine Mutter giebt ihm hierin nach, weil sie vor Jahren einmal von der Familie beleidigt wurde. Dein Wort gilt aber jest bei meinem Bater so viel, daß ein empsehlender Brief, eine vortheilhafte Schilderung gewiß Alles zu meinem Besten wird thun können.

Rronenberg schied mit dem Versprechen, den Bersuch zu machen, und begab sich zu Rube.

Es zeigte fich am folgenden Mittage, wie fehr ber junge Wildhausen in seiner Schilderung die richtigen Farben gewählt hatte. Die gnadige Frau mar febr hochfahrend, furg, und bemuhte fich gar nicht, ihre Berftimmung ju verbergen; der Berr des Saufes mar fo icheu und bemuthig, daß er faum die Augen aufzu: fchlagen magte, und eben fo, wie jedes lauten Bortes, enthielt er sich auch heute des Weins. Es wollte sich teine Beranlaffung finden, daß die Dame ihren Uns muth hatte auslaffen fonnen; nur als der Bediente Beis tungen und Brofchuren herein brachte, rief fie mit einem gellenden Son: tragt bas Beug alles fogleich wieder fort! 3ch bin es endlich überdrußig, so einfaltigen Plunder in meinem Sause herum liegen ju febn, in welchem der größte Mann ber neuern Jahrhunderte fo armselig gemighandelt wird! Wenn die frangofischen Blatter fommen, fo bringt fie mir! - herr von Bild: hausen sah mit wehmuthig flaglichem Blicke bem Diener

nach, und ichicte ein verschamt bittendes Auge hinter ihm drein, magte aber fein Bort, um feine Lieblings. lefture ju retten. Ja auch jenes geftern fo boch ge priefene Werf mar nicht zu erbliden, und die Bermuthung Rarls, daß die despotische Laune der Mutter es wohl verschlossen halten mochte, schien sich zu bestätigen. Es herrichte oft Stille am Mittagstische; denn die Ergahlungen des Gohnes, noch weniger aber die Ocherze und Anefdoten, welche Rronenberg magte, fanden Beis fall oder Unterftugung. Als man fich vom Tifche erhob, entfernte fich die gnabige Frau fogleich, und indem ber alte Berr mit gefentten Blicen folgte, fließ er im Borbeigehn an Rronenberg, und flufterte : fommen Gie in einem Biertelftundchen auf mein Bimmer! - Die beiden jungen Freunde machten indeg einen Spagiergang durch den Garten.

Dach furger Beit ging Rronenberg, der fich ber Sausordnung icon fugen lernte, mit leifen Schritten nach der Stube des herrn von Wildhaufen. Er fand ben alten Mann noch immer verlegen, der in feinen Papieren framte, und fich angstigte, wie er feine Rede anfangen follte. - Tugend wird nicht immer erfannt, mein theurer junger Freund, - fo ftotterte er endlich, und ich werde auch oft nicht verstanden. Der Mensch ift ein schwaches Befen. Wenn ich meinem Gemuth folgen burfte. - indessen - mer weiß - in Bus funft - ich bore, daß Gie in Berlegenheit find, und leicht an Ihrer vorhabenden Reise gehindert werden fonnten. Ift es mir nicht moglich, alles fur Gie gu thun, mas ich muniche, fo nehmen Gie menigftens bies Darlehn, das Gie mir nach Ihrer Bequemlichkeit in beffern Zeiten juruckahlen fonnen. -

Mit diesen Borten überreichte er ihm einen Beutel mit zweihundert Goldstücken. Und, fuhr er fort, ein Andenken mussen Sie von mir annehmen; ich dachte erst, Ihnen meine Equipage — aber es sind — kurz, ich gebe Ihnen ein treffliches, gut gerittenes Pferd, das mir nur etwas zu muthig ist. In der Jugend und bei fester Gesundheit, wie die Ihrige, ist dies die angenehmste Art zu reisen.

Sie beschämen, Sie überhaufen mich, sagte ber junge Mann.

Ohne Umftande, eiferte der Alte, — denn meine Frau angstigt sich auch um dieses Thier, weil es uns allen zu wild ift. Glauben Sie aber nicht, daß ich so ganz ohne Eigennut handle. Ich habe eine große Bitte an Sie, durch deren Erfüllung Sie mich sehr verpflichten, und wenn Ihnen die Sache gelingt, die ich wunsche, so machen Sie mich wahrhaft glucklich.

Mennen Sie Ihre Bunfche.

So lange es Ihnen bei uns gefällt, sind Sie mit ber willfommenste Gast; aber wenn Sie abreisen, erzeis gen Sie mir die Freundschaft, über Neuhaus zu gehen. Dort werden Sie eine Familie sehn, die aus den widers wärtigsten Mitgliedern besteht, die die Einbildung nur ersinnen konnte; am gehässigsten aber ist die Lochter des Hauses, ohne Grundsäse, eitel, kokett, allem Guten, vorzüglich allen deutschen Gesinnungen abhold, und Barter, Mutter, Sohn und Lochter bilden ein Nest von ausgemachten Atheisten, denen nichts höher sieht, als Boltaire, Diderot, und die traurige Gesellschaft jener jest saft schon fast veralteten Freigeister. Mein Sohn ist in das Mädchen vernarrt, und denkt es durchzus sesen, sie mir als Schwiegertochter ins haus zu brins

aen. Dug ich einmal nachgeben, fo gieh' ich auf meine alten Tage noch in die Fremde. Bernen Sie Die Leute fennen, und rathen Sie bann meinem Gohn, auf ben Sie fo viel vermogen, mit vollem Bergen ab. Spres then Gie mit dem Bater bort, der vielleicht Bernunft annimmt, und legen Gie ihm unverhohlen auf eine feine Beise meinen Biderwillen bar. - Nach Diefer Rede umarmte ber alte Mann den jungen Freund herge lich, und fugte bann gerührt hingu: und nun befchmore ich Gie noch, mit vaterlichem Wohlwollen, geftehn Gie nicht mit fo ebler Offenherzigfeit, daß Gie der Berfaffer jenes merfmurbigen Buches find. Bir feben truben Beiten entgegen. Alles deutet auf einen bochft ungleis den Rampf, der Deutschlands Freiheit im gefährlichften Spiel verlieren wird. Roch hat man fich nicht erklart. Bis dahin werden die Regierungen gewiß jene Meußes rungen nicht aut heißen, und nachher, wenn die Eras godie aufgeführt ift, ift ihre Sicherheit, ja ihr Leben geradeju gefährdet.

Ich werde Ihre Warnung, erwiederte Kronenberg, ju herzen nehmen. Sie haben so fehr Necht, daß das Buch in meinem Baterlande sogar schon verboten ift. Wie man auf der Granze des herzogthums erfahren, daß ich der Werfasser sei, begreife ich nicht; aber neus lich am Abend, als ich Ihren Bothen erwartete, lauerzten mir vier bis funf Menschen auf, denen ich nur durch List eintgangen bin.

Karl war erfreut, als ihm Kronenberg das Geld überreichte, das er vom Bater erhalten hatte. Es wurde beschlossen, mit dieser Summe die dringenosten Gläubiger fürs erfte zum Schweigen zu bringen, wenn auch nicht zu befriedigen, im Fall der Oheim sich auf

gar feine Anordnungen einlassen wollte. Geschähe dies aber, so konne Kronenberg bas Geld nachgeschieft werben.

Nach bem Abendessen warteten die beiden Freunde noch bis tief in der Nacht hinein; aber Christoph fam noch immer nicht zuruck, um von der Brieftasche und dem verlornen Passe Nachricht zu bringen. Als man sich schon überwacht trennen wollte, klapperte ein Pferd den Hof herein, und man vernahm Christophs Stimme, der den eingeschlasnen Stallknecht aufschrie. Gewiß, sagte Kronenberg, hat der Mensch die ganze Neise, bis zu jener Stelle, wo wir mit dem Wagen umsielen, zurruck gemacht.

Indem fam Christoph herauf, erhigt und außer Athem, und noch viel verdruflicher, als gewöhnlich. Saft Du die ganze Reise zurud gemacht, armer Mensch? rief ihm Karl entgegen.

Das habe ich wohl bleiben lassen, antwortete ber Alte, benn im vorleten Birthehause hatte ich ja noch bie vermaledeite Brieftasche des gnadigen herrn gesehn. Ich bin nur in der letten Schenke abgestiegen, habe bas ganze haus umgekehrt, die Schranke aufgebrochen, die Betten umgeworfen, Stuhl und Bank, aber verges bens durchgesucht.

Aber Du bist fast vier und zwanzig Stunden abs wesend; wo hast Du Dich denn umhergetrieben?

O, breizehn Stunden wenigstens habe ich recht ftill und ruhig gefessen.

Wie das?

Lassen Sie sich dienen, fagte der Alte, und werden Sie nicht ungeduldig. Als ich die haussuchung dort mit aller Strenge vollbracht und den Wirthen Schreck

und Aerger in den Leib gejagt hatte, feste ich mich wieder auf. Raum zweitaufend Schritte auf bem Rud. wege reitet mir jemand auf einem Queerwege vorüber: ein hubsches Pferd, der Dann gut angezogen - und wer war es? derfelbe verdachtige Patron, der Ihnen nach meinem Glauben, die Brieftasche weggemauft hat. - 3ch links, seitwarts ihm nach. Der Rerl' hat mich langft gesehn und erfannt. Gein bofes Bewiffen treibt ihn, daß er ploBlich einen Feldweg rechts ein: schlägt, als wenn er fo gleichsam speculirend spazieren ritte. 3ch auch von der großen Strafe ab, ihm ges folgt. Das mochte er fich wohl nicht vermuthen, denn nun feste er fich in gestreckten Gallopp. Den fonnte unser guter Ackergaul ihm nicht nachthun; aber ich ließ nicht ab, denn ich dachte den Schelm in der Stadt. arretiren ju laffen. Bas das Pferd laufen fann, ges fpornt, in die Ribben gearbeitet, bin ich eber, als ich bachte, am Stadtthor. Die Burgermache fteht ichon im Gewehr; ich frage nach dem und dem, und beschreibe ihn, als man mich anhalt und vom Pferde nothigt; in die Wache werde ich gesett. Bon da geht's zum Burgermeifter. Ich fei ein Bettler, ein Landftreicher und fo weiter, ein verdachtiger Laugenichts - ich muffe auf den Thurm. Simmelselement! ba ftoben mir die Worte und Redensarten vom Munde, und es war manches darunter, mas der Burgermeifter nicht in Una: den aufnahm. Meinen Pag follte ich aufweisen. Ginen Pag, bei einem Spazierritt! - 3ch muffe ins Ges fangniß; ein ehrsamer feiner Mann, der fich ausgewies fen, und nach feinem Daffe ein Baron Rronenberg fei, habe mich denuncirt, wie er fich ausdruckte. Rluchen und Schimpfen balf. 3ch gudte bort uber

bas Thor burch ein enges Gitter, und sah über die ganze Stadt weg. Auf den Abend, als es schon dunket war, geht der Rittmeister Herr von Wolf die Gasse herunter. Ich schrei', was ich aus dem Halse bringen kann: erzähle ihm meinen Casus. Er bittet mich end, lich los, und da ich viel von Satisfaction rasonnire, meint der Bürgermeister, ich solle dem Hinnmel danken, so wohlseit abzukommen; denn für mein Schimpfen auf die Obrigkeit müßte ich eigentlich acht Tage bei Wasser und Brot sigen. Der Schließer mußte nun auch noch ein Trinkgeld haben. Jest hatte ich noch sechs volle Meilen zurück. — Hab' ich's doch immer gesagt: die complete Confusion ist schon im Lande; der Dieb läßt den Redlichen einstecken, die verkehrte Welt oder die Revolution ist da!

Nach einiger Zeit befand sich Kronenberg zu Pferd, um seinen Besuch in Neuhaus abzustatten. Der Frührling und die Sommerwärme hatten sich eingestellt, und dem Reisenden, der seine Sorgen vergessen, war jest so leicht und wohlgemuth, wie es dem Jünglinge wohl zu sein pflegt, wenn er sich das erstemal von seiner Heimath entsernt, um die Welt kennen zu lernen. Er hatte schon in der Nähe einige angenehme Landsisse bez sucht, und war heiteren Sinnes durch Wald und Gezbirge gestrichen, und jest, auf dem lustigen Wege in der Ebene, gingen die Gestalten und Begebenheiten seiner frühesten Jugend seinem Geiste vorüber; er war in jener fröhlichen Träumerei befangen, in der uns alle Erinnerungen ergößen, und Thorheit wie Ernst mit gleichen Blicken anschauen. Er hatte auch oft Gelegen.

heit gehabt, der Barnung feines Freundes eingedenf gu fein; benn fein Rog wollte funftlich und mit aller Auf: merksamkeit behandelt fein. Es war von guter Rage und fraftig, aber durch seine Reiter verwöhnt; die Eigenschaften des herrn gehn auf gewiffe Beife in die Thiere uber, und fo mar diefes feltfam gerftreut: es scheute oft ohne Beranlaffung, und fprang von der Seite, auch stolperte es ohne alle Ursach': es war einmal schon geschehn, daß es den Baum vor die Bahne nahm und im blinden Rennen fortsturzte, ohne auf feinen Regies rer und deffen Billensmeinung die mindefte Ruchficht gu nehmen. Go mart es eine Mebenabsicht Kronens bergs bei dieser Reise, ba er sich fur einen trefflichen Reiter hielt, das ichone Thier wieder an Ordnung und Bernunft zu gewöhnen: er lernte beim Ergichn, daß er ebenfalls mehr zerstreut sei, als er von sich geglaubt hatte: ber schlimmfte Fehler, durch den jede Erziehung, bei vernünftigen oder unvernünftigen Befen, unmöglich mird.

Am folgenden Tage sah er von einer Anhohe das Schloß hinter Geholzen schon vor sich liegen, als sich ein junger Mensch, ebenfalls zu Pferde, zu ihm gezsellte. Als dieser nach einigen Fragen und Antworten die Absicht Kronenbergs erfahren hatte, rief er aus: ei! da kommen Sie ja recht zu gelegener Zeit, denn in zwei oder drei Tagen wird die Hochzeit des Frauleins sein.

Des Frauleins vom Saufe? - Unmoglich!

Barum unmöglich? Sie wollen doch nicht Einspruch thun? Das Fest wird um so glanzender, weil der Bater an dem namlichen Tage das Andenken seiner funf und zwanzigjährigen Berbindung feiern will. Die ganze Nachbarschaft ist schon längst eingeladen, und da die Sache so weltbekannt ist, so konnte ich gar nicht vermuthen, daß sie Ihnen fremd sein wurde. Das Schloßwimmelt von Gästen, und Sie werden sich vielleicht in einem Wirthschaftsgebäude oder der Pachterwohnung bes gnügen mussen.

Aber in aller Welt, rief Kronenberg aus, wen heis rathet bas Fraulein?

Das ift eben das Sonderbare von der Sache, schwaßte der junge Mensch mit dem Musdruck des größten Leicht: finns geläufig weiter: es ift eine Parthie, an die Bater und Mutter und felbst das Madchen noch vor einem Biertelfahr unmöglich benfen fonnten : benn es ift eine Mesalliance, die auch eigentlich gang gegen alle Bernunft ftreitet. Denfen Gie nur, vor fechsiehn Bo: chen etwa fommt ein junger Fant durch das Dorf, giebt einen Brief ab, wird freundlich aufgenommen, ein Mensch ohngefähr meines Alters, mir auch im Befen und Geficht nicht unahnlich. Er ift fo eben von der Universitat abgegangen, ein Amtmanns : Sohn, fieben bis acht Meilen von hier wohnhaft. Das junge Blut macht Berfe, fpricht Bartlichkeit, ift artig, lieft Bucher Wie ein Marr wird er in das reiche icone Dade chen verliebt; sie wird unvermerkt von derselben Marr: heit angesteckt; die Eltern sind unzufrieden, die Mutter weint, der Bater tobt. Doch alles Fluchen hat feine Grange, auch die ergiebigften Thranen verfiegen, nur die Liebe ift ewig und unerschöpflich. Nicht mahr, fo fagt ja alle Welt? Das bewährt fich benn auch bier, und jum bofen Spiel aute Miene machen, ift eigentlich bie gange Runft der vornehmen Leute. Rurg, der junge Windbeutel ift gludlich.

Berzeihen Sie die Frage, fagte der Reifende: Sie find wohl felbst der Brautigam?

Mit schadenfrohem lautem Lachen sah der junge Mensch ihn an, gab dem Pferde die Sporen, und flog davon, so daß das leichte Sommerrockhen in der Luft nachstatterte, indem er noch zuruck rief: kommen Sie bald nach, Kamerad.

Armer Freund, sagte Kronenberg zu sich selber, so ist es also mit beiner Hoffnung und allen beinen Bunschen auf immer zu Ende! Eben so ist bein Water nun aller Sorge enthoben, und meine entgegengesetzten Aufträge dursen mir jest keinen Kummer machen. Er ritt in Gedanken langsamer, und als er endlich auf den Hof bes Schlosses kam, sprang ihm der junge leichte Mensch schon wieder aus dem Stalle entgegen. Aha! rief er mit lachender Miene, da sind Sie ja endlich! Sie werden sich aber verwundern, wen Sie oben bei dem Herrn Baron sinden werden! Sinen alten Bestannten!

Doch nicht etwa meinen Freund, ben herrn von Wildhaufen, ber mir vorangeeilt ift? fragte Kronenberg.

Rein, er heißt ganz anders.

Oder Herr Freimund?

Weit davon.

Doch nicht etwa gar, sagte der junge Mann zogernd, ein herr Bandel?

Richtig! rief der Jüngling, und sprang die Treppe hinauf, indem er noch bemerkt hatte, wie Kronenberg ploglich blaß geworden war, denn auf diesen Mann lautete sein bedeutendster Wechsel. Er überlegt schnell, ob es nicht bester sei, rasch wieder das Pferd zu beskeigen und eilig die Landstraße zu gewinnen; indessen

aber maren die Stalldiener ichon herzu gefommen, und Bediente umgaben ihn. Er fah fich mie ein Gefanges ner an, und folgte mit ichwerem Bergen dem voran: eilenden Diener, der ihn melden wollte. Bom Balfon berunter begrufte ibn mit holdseliger Freundlichkeit eine Schone Daddengestalt. Indem er den Blick wieder erhob, glaubte er ein muthwilliges oder auch vielleicht boshaftes Lachen zu febn, das fich aber augenblicklich wieder in ein holdseliges Lacheln aufloste. Treppe hinan und über den weiten Borfaal fchritt, vers wunderte er fich uber bie Ruhe und Stille im Saufe, die bei den vielen Gaften unbegreiflich mar. Der Bas ron fam ihm mit heiterer Bewillfommnung entgegen, indem er fich freute, einen Freund des jungen Wildhaus fen fennen ju lernen, der ihm die Ginsamfeit feines låndlichen Saufes ermunternd beleben murde.

Einsamfeit? fragte Kronenberg verwundert: ich muß furchten, Ihrem Sause bei diesem schönften Feste Ihres Lebens ein überläftiger Gast zu sein.

Der Baron sah ihn verwundert an. Die Bermastung Ihrer Tochter, Ihre silberne Hochzeit, fuhr Krosnenberg fort — aber der Baron unterbrach mit schalzlendem Gelächter seine Rede, und rief endlich: ich wette, Sie sind schon unserm Windbeutel, dem jungen Wehlen, in die Hände gefallen. Dieser Mensch, ein Universitätsfreund meines Sohnes, hat es sich schon seit lange zum Geschäft gemacht, Unwahrheiten auf Unwahrheiten zu ersinnen, und dadurch ist ihm endlich das Lügen so zur Natur geworden, daß er selbst bei den gleichgültigsten Dingen niemals der Wahrheit gerfeu bleiben kann. Bon keinem Spaziergange kömmter zurück, ohne etwas Gleichgültigs zu erdenken, das

ihm wohl hatte begegnen konnen. Mit meiner Tochter ubt er tausend Eulenspiegelstreiche. Wir sind es alle so gewohnt, daß kein Mensch im Hause mehr auf ihn hort, und daher ist es ihm ein Festag, einmal auf einen Fremden zu treffen, der sein Naturell noch nicht kennt.

Dem jungen Mann siel durch diese Erklärung eine Last von der Brust, daß er also auch wohl von dem Herrn Wandel nichts zu befürchten habe: dennoch aber konnte er eine Empsindlichkeit nicht unterdrücken, sich von einem jungen Burschen so genärrt zu sehn. Wenn der junge Meusch, sagte er, das Lügen so zu seiner Gewohnheit gemacht hat, so ist es mehr als Scherz; man darf diese völlige Verachtung der Wahrheit wohl ein Laster nennen. Und wird er diesen hang nie zum Bosen anwenden? Ich fürchte, diese Thorheit, die zwar jest nur noch Lachen erregen soll, wird ihm und andern in Zukunst manche bittre Thräne bereiten. Wie kann man nur so mit dem Leben spielen! Er wird aber auch gewiß seiner Strase und einer, vielleicht zu späten Reue nicht entgehn.

Trefflich! sagte der Baron mit Lacheln: aber, lieber junger Freund, haben Sie denn schon viele Leute gestannt, die die Wahrheit gesprochen haben? Alles in der Welt lügt ja doch, jedes auf seine Weise, und die des narrischen Wehlen ist noch eine der unschuldigsten. Ich vertraue keinem Menschen, und mache auch nicht die unnüge Forderung, daß mir einer trauen soll. Wahrheit halt die Welt gewiß nicht zusammen, und welchen Schreck wurde es geben, wenn die gute Kreastur, von der schon so viel gefabelt ist, wirklich einmal erschiene. Sie haben sich recht warm und herzlich ausse

gebruckt, und manchem Andern wurde das noch mehr, als mir gefallen; benn, — fommen Sie, Liebster, in ben Garten! — ich glaube immer bemerkt zu haben, daß wir diejenigen Fehler an andern am bitterften rusgen, von denen wir uns felber nicht gang frei fuhlen.

Im Garten traf man die Frau und Tochter, mit dem jungen Wahrheitsfeinde. Kronenberg war bei den letten Worten des Barons übermäßig roth geworden. Wehlen näherte sich ihm ohne alle Verlegenheit, und erzählte selbst sein lustiges Stückhen, wie er es nannte. Sie haben mich schon ganz, sagte Kronenberg, wie einen vertrauten Freund behandelt, und ich muß Ihnen dafür danken. Haben's nicht Ursach', erwiederte der Springinsseld; die Sache wäre gewiß ganz unschuldig, wenn nicht jedes, auch das beste und diekhäutigste Gezwissen in der Welt irgend ein wundes Fleckhen hätte; so haben Sie mir selbst den Namen Wandel wie einen Zauberstab in die Hand gegeben, mit dem ich Sie erzschrecken kann. Darauf muß ich nächstens doch noch einmal eine Geschichte ersinden.

Der Reisende sing an, verstimmt zu werden; denn dieser zu leichte und rucksichtlose Son schien ihm an die Ungezogenheit zu gränzen, und er begriff nicht, wie ihn die Bewohner des Hauses, vorzüglich die Damen, dulden konnten. Diese aber schienen sich ganz behaglich zu fühlen, und der junge Shor wurde durch Beisall aufgefordert, auf diese ziemlich rohe Weise noch mehr die Unterhaltung zu beherrschen. Jest kam auch der Sohn des Hauses von der Jagd, und indem er Flinte und die geschossenen Schnepfen dem nachfolgenden Jäzger übergeben, rief er aus: ei! Wehlen! da bist Du ja! Im Gehölz ist Dein Bater, und sagt, er bringe

Dir das Geld, um das Du neulich geschrieben hast. — Ohne Antwort sprang jener fort, worauf der junge Baron ein lautes Gelächter aufschlug: so habe ich ihn denn auch einmal mit gleicher Munze bezahlt, rief er aus; er sest was darein, daß man ihn nicht soll hinstergehen können. Sein Bater denkt nicht daran, herz zufommen.

Kronenberg wurde sich sehr unbehaglich gefühlt has ben, wenn die Freundlichkeit des schonen Madchens, und ihre zuvorkommende verbindliche Weise ihn nicht entschädigt hatten. Bei Tische saß er neben ihr, und die Unterhaltung war, wenn auch unbedeutend; doch heiter und leicht; und erst gegen das Ende der Mahlzzeit schlich der gedemuthigte Wehlen herbei, und war, wie alle behaupteten, seit einem Monate zum erstens male beschämt und schweigsam verlegen.

Ich muß die Familie erst noch mehr kennen kernen, sagte nach einigen Tagen Kronenberg zu sich felber; ich weiß meine Unterhandlung noch nicht anzuknupfen. Er mochte es sich selber nicht gestehn, daß ihn die zus vorkommende Freundlichkeit der Tochter fesselte. Schien sie doch für ihn nur Auge zu haben, und in seinen Blicken zu leben; an seinem Arme ging sie spazieren, und sprach nur mit ihm, wenn auch die andern sie begleiteten; von ihm ließ sie sich vorlesen, und lobte seine Stimme und den Ausdruck, mit welchem er las, mehr, als er es je von seinen Freunden sonst vernommen hatte. So gingen die Stunden und Tage unter Scherz und Spiel hin, und er konnte die Minuten nicht sinden, für seinen Freund zu sprechen, noch wes

niger aber diesem, ober dem alten Wildhausen den vers sprochenen Brief zu schreiben.

Als man sich wieder an einem regnigten Nachmitztage in der Bibliothek mit einem Buche unterhalten hatte, sing Kronenberg an: ich gestehe, nach dem, was man mir von Ihrer Borliebe für die franzosische Literatur gesagt hatte, konnte ich nicht glauben, hier alle unsere guten deutschen Schriftsteller anzutreffen, und ich bin immer noch verwundert, daß ich Ihnen bis jest nur aus diesen, nach Ihrem Berlangen, habe vorlesen durfen.

Lieber Berr Baron, fagte die Mutter, ich febe bier nichts, worüber Gie fich verwundern fonnten. Es ift nur, daß mir die Lecture nicht überall fo ernsthaft und Schwerfällig nehmen, wie die meisten Menschen, die die febr laftige Rolle nun einmal übernommen haben, für Diese oder jene Parthie enthusiastisch erhist, oder in Reindschaft dagegen entbrannt ju fein. Da segen sie fich denn felbft ein Gefpenft zusammen, das fie Geschmad, oder Fortschritte der Kultur, oder Bildung betiteln, dem fie ihren Zeitvertreib jum Opfer bringen, und an das fie doch felbst in vielen Stunden nicht glauben, um sich nur recht erhaben vorzufommen. man immer thun? Go wie wir einmal beschaffen find, muffen wir ju Zeiten lefen - bas geht mit unfern weiblichen Arbeiten Sand in Sand, und dabei verschwindet denn fo recht behaglich Stunde, Sag und Woche.

Fraulein Lila hatte furz vorher noch mit Begeisstrung und glanzenden Augen von dem tiefen Sindruck gesprochen, den die Tragddie, so trefflich vorgetragen, auf sie mache, und die begeisterte Sitelkeit des Borles

sers war durch die lette Nede mit einiger Gewaltthastigkeit abgekühlt worden. Man schwimmt, sagte Lila jest, auf einem Strom von Wohllaut gemächlich hin, und merkt nicht das Verweilen der Gegenwart.

Das verstehe ich nicht, rief Wehlen aus, ich freue mich nur drüber (indem er auf die Dichter und Rosmanschreiber hindeutete), daß alle diese Reihen deutsscher, französischer und englischer Bücher das so recht im Großen und Umfassenden getrieben haben, was auch meine Liebhaberei ist. In allen diesen Centnern von Lügen wurde doch auch noch kein Gran von Wahrs heit herausgebrannt werden können. Und mir will der ehrbare, moralische Herr von Kronenberg meine unschulbige Gemuthsergögung verargen!

Wie fann man dergleichen nur mit einander vergleis chen! rief biefer aus.

Warum nicht? bemerkte der Sohn des Hauses. Es ist dasselbe Talent, nur mehr ausgebildet und ausgesponnen. Darum habe ich mich auch von Kindheit an darüber geärgert, wenn meine Mutter oder Schwezster über das ersonnene Zeug Thränen vergießen konnten. Ich kann nicht beschreiben, wie seltsam mir derzgleichen Aeußerungen, lautes Lachen, oder ein gespanntes Interesse, vorgekommen sind, da ich noch niemals in der Täuschung gewesen bin. Ich habe aber auch bemerkt, daß man sich erst wirklich dazu abrichten, recht eigentlich dressiren muß, um ein solches Papierleben in Büchern suhren zu können; auch verlieren diese Leute alles Auge und allen Sinn für die Wirklichkeit.

Aber, sagte der Bater mit ernster und wichtiger Miene, last une, meine Freunde, unfre frangosischen Lieblinge wieder vornehmen; denn es steht une vielleicht nahe bevor, daß wir die Sprache und die Ausbrücke der feinen Gesellschaft dieser Nation höchst brauchen. Wer sich mit dem Franzosen gut und auf seine Beise zu unterhalten weiß, hat ihn schon halb gewonnen, und wenn die Monarchen Truppen mobil machen und Arfenale und Artillerieparks anlegen und vermehren, so laßt uns auch wieder, meine Theuren, uns jener Wendungen, Wisspiele, der leichten Konversationssprache unserer sogenannten Feinde bemächtigen, um ihnen durch die genaue Kenntniß ihrer Nacine, Voltaire und Dides rot den gelindesten Widerstand zu thun.

Ja wohl, sagte der Sohn, dieses find Schut, wenn auch nicht Trug. Waffen, die uns vielleicht fehr nuten tonnen.

Lugen muß man, warf Wehlen lachend ein, daß die Kerl' nicht aus noch ein wissen, und schwadroniren, daß sie sich als Deutsche vorkommen; dann hat man gewonnen.

Als am folgenden Tage Kronenberg mit dem Fraulein im Garten allein war, schien es ihm, daß sie sich
noch vertraulicher gegen ihn betrüge. Er gab ebenfalls
seiner Stimmung nach, und machte sich doch innerlich
Borwürfe, daß er des Auftrages, den ihm sein Freund
gegeben hatte, wenig gedenke. Er konnte sein Benche men nur dadurch vor sich selber entschuldigen, daß er
bei sich ausmachte, sein Freund sei niemals geliebt worz ben, und es sei daher Unrecht, eine Berbindung zu befördern, durch welche beide nur unglücklich werden könnten. Ob er ein Glück annehmen durfe, das ohne seine Zuthun, wie eine reife Frucht in seinen Schooß
falle, darüber war er noch unentschieden; auch fühlte er feine Leidenschaft, und überließ also ben Erfolg ber Butunft, ihn so oder so zu entscheiden.

Mus diefen Sophismen murbe er fchnell genug auf eine unangenehme Urt geriffen, indem bas Fraulein mit veranderter Stimme und Diene ploBlich ausrief: fo gehoren Gie benn alfo auch zu ber Dehrzahl jener charafterlofen Manner, die feiner Lodung miderfteben, feine anscheinende Gunft mit edler Art abweisen tonnen? Sie wollen ein Freund fein, und haben faum noch ben Namen meines Geliebten gegen mich ausgesprochen? Er melbete mir, noch ehe Sie famen, daß Sie fur ihn handeln murden; aber beim geringften Unichein, als ob ich Ihnen wohl wollte, hatten Gie auch alle Ihre Berfprechungen vergeffen. Go oft ich mir noch einen folden Scherz erlaubt habe, fo ift er mir auch gelungen, und es ift ben Dadden baher mohl nicht ju verargen, wenn fie von der Trefflichkeit des manns lichen Gefchlechts feine ju erhabenen Begriffe einsams meln fonnen.

Kronenberg suchte sich schnell zu fassen, und erwies berte: aber glauben Sie denn in der That, reizendes Fraulein, daß ich nicht gleich die verständige Koquette in Ihnen erkannte? Meinen Sie denn wirklich, ich habe etwas anderes gewollt, als Sie auf die Probestellen, wie weit Sie Ihren Muthwillen treiben mochsten? Ich muß mir viel Schauspieler, Talent zutrauen, daß Sie, die Sie so fein sind, so fest an den zärtlischen Schässer in mir haben glauben konnen.

Mit diesem Salente, antwortete fie im Lachen, fteht. es boch nur fo fo; den Berliebten spielten Sie wenige ftens viel naturlicher, als jest den Beltmann, der feine schlau angelegte Maste abwirft. Sie find offenbar in

Berlegenheit, fo fehr Sie fich auch fammeln wollen. D ja, mein herr, in der Schule ber großen Belt haben Sie noch vieles zu lernen; Sie find ihr nur aus einer der unterften Klassen entlaufen.

Sie verließ ihn spottend, und der Berstimmte ging in eine dunkle Laube, wo er den Sohn des Hauses lesend antraf. Wo ist Ihr Herr Vater? rief er leb, haft; ich komme, Abschied von ihm zu nehmen, denn meine Reise ist dringend. Mein Bater, antwortete der Sohn, ist oben in seinem Arbeitzimmer, in der noth, wendigsten und überstüßigsten Beschäftigung von der Welt.

Wie foll ich das verstehn?

Sie haben ja wohl von ihm gehort, daß er feinen Stolz darein fest, feine Guter felbft gu bewirthschaften. Es fugt fich aber, daß er gar nichts von der Sache versteht. Seine Leute miffen das auch; aber er wendet, wie er meint, die großte Runft an, ihnen bies gu ver-Wirthschafter, Forster, Berwalter muffen tag, lich zu ihm fommen, um Rechenschaft von ihren Arbeis ten abzulegen und neue Befehle zu empfangen. Diefe Ronfereng dauert einige Stunden. Der qute Bater qualt fich, treffliche Fragen auszusinnen, Berordnungen ju machen, die unmöglich oder unausfuhrbar find, und um die Sache nicht ins Leichtsinnige gu fpielen, und bie Romodie ju schnell ju beschließen, herrscht oft ein viertelftundiges beiliges Stillschweigen, wenn er nichts mehr zu fragen, und die andern naturlich auch nichts mehr zu antworten miffen. Bor diefer Stunde furchtet er fich an jedem Tage, und hat taglich eine geranme Beit nothig, um fich von ihr zu erholen. Gebn Gie

hinauf, vielleicht eribsen Sie ihn dadurch aus seinem Fegefeuer.

Rronenberg folgte diefem Binte, und traf im Bims mer des Barons die aufgestellte Dienerschaft, in schweis gender erzwungener Aufmerksamfeit, und ben Berrn finnend, den ftarren Blid jum himmel gerichtet. Gein Gesicht erheiterte sich, als er den Gintretenden mahr. nahm; er verabschiedete alle, mit dem Ausruf: mors gen weitlaufiger - ich habe heute nicht langer Beit. Er bedauerte, ale er borte, daß fein unterhaltender Gaft ihn icon morgen oder übermorgen verlaffen wolle. Indem horte man Thuren laut werfen, heftiges Schellen, Gefchrei der Bedienten, dazwischen die laute Stimmedes jungen Berrn, und eilende Eritte über die Corris dore und die Treppe hinab und hinauf. Um's Simmels Billen, rief ber erstaunte Rronenberg, mas hat bas zu bedeuten? Gein Gie ruhig, antwortete ber Baron gelaffen, es ift nichts weiter, als bag mein' Sohn ftudirt. - Bie? Studirt? - 'Sa, er fundigte mir icon heute Morgen an, daß er noch vor Abend feine Studien wieder beginnen wolle, undda ich weiß, daß es dabei etwas unruhig jugeht, fo war ich auf dies Getummel ichon gefaßt. Der junge: Mann, wie Gie werden bemerft haben, lebt ziemlich gere ftreut und eigentlich unbeschäftigt. Go lange diefe unbestimmten Spaziergange, Jagdvergnugungen, leichte Lecture, Reiten und Besuchemachen feine Beit hinneha. men, ift er ziemlich rubig. Aber alle brei Monate fallt es ihm einmal wieder ein, daß er feine Studien nicht gang vernachläffigen barf. Alebann fchleppt er fich wichtige tieffinnige Bucher jusammen, und fest fich mit bem redlichften Gifer ju ihnen nieber. Aber

faum hat er fie aufgeschlagen, so fallen ihm in biefer einsamen Burudgezogenheit taufend Dinge ein, an welche er fonft niemale bentt: da hat ein Bebienter bies und ienes verschleppt, mas er wieder suchen muß; es muß ein nothwendiges Billet in die Nachbarschaft verfendet werden; da schickt man, den Tifchler und Schmidt gu rufen, um eiligft und mit heftigfeit ein Utenfil gu ber ftellen, bas eigentlich überflugig ift; ba lagt man in ber Bibliothet herum reigen, um ein Buch ju fuchen, das nachber verframt wird. Und fo Gin larmendes Geschäft nach dem andern. Es ift darum nicht immer mahr, daß die Mufen die Ginfamfeit und Stille lieben, und haben wir feine brausenden Bafferfalle, bei denen es fich, wie viele verfichern, vortrefflich foll denten laffen, fo benugen wir hier die Treppen ju Rastaden und die zugeschlagenen Thuren als Echo des Gebirges.

Rronenberg entfernte fich mit einem sonderbaren Gefühl; er dachte nach, wie in diefer Familie fein Dits alied bas andere zu achten icheine, und alle doch fo ziemlich gut mit einander fertig murden. Als man am Abend fich beim Thee wieder versammelte, trat die Mutter mit Freundlichfeit jum Gafte, und flufterte ihm ju: meine Tochter hat mir gesagt, Gie hatten ben Schers des jungen Dabtchens mit einiger Empfindlichkeit aufgenommen; aber als ein Mann von Welt follten Sie es nicht. Bas tonnen wir armen Beiber in ber Einsamfeit anders thun, mas uns wenigstens fo unter: hielte, als die Suldigungen der Jugend und des Alters annehmen? Lieber junger Freund, das ift ja nur eine andere Urt von Rartenfpiel, und geschickt mischen, mit Feinheit fpielen, ben Undern errathen, fich felbft nie bloß geben, am allerwenigsten aber diefen artigen Scherz

für Ernst halten, dies alles find Eigenschaften, die eine gute Erziehung durchaus lehren muß, und ich habe es mich bei meiner verständigen Tochter Zeit und Mabe kosten lassen, ihr alle diese kleinen Runste beizubringen, damit sie niemals das Opfer eines Kluggebildeten werde, der die Unerfahrne mit dergleichen fangen und uns glucklich machen konnte. Wir thoren die Manner, mußsen uns aber niemals bethoren lassen, und ich wunderte mich schon am ersten Tage, daß Sie so hastig in das Garn gingen.

Rronenberg verbeugte fich hoflich, und dankte mit einiger Ruhrung, baß man es mit ihm noch fo gnabig habe machen wollen. Bald aber wurde fedes leifere Gesprach durch die Schwanke unterbrochen, welche ber junge Behlen in feiner ichreienden Manier vortrug, und benen Bater und Gohn ichon feit einiger Zeit ein williges Ohr geliehen hatten. Es war ein Brief ange: 2h! von dem alten Baron Mannlich! rief Wehlen aus - ber im vorigen Jahre fo lange bas Mahrchen der Nachbarschaft mar, als er gum Besuch fich in Ihrem Saufe aufhielt. Gine feiner fonderbars ften Geschichten ift Ihnen gewiß noch unbefannt. Sie waren damals verreift, und er ließ es fich recht gerne gefallen, mit mir einige Tage allein bier ju haufen. 3ch bin auf der Jagd. Bor dem Dorfe bricht ein Wagen; der alte herr macht fich herbei, hilft einem åltern und jungern Frauenzimmer auf die Fuße, die, wie fich nachher auswies, zwei Erzieherinnen maren, führt fie spazieren, zeigt ihnen Barten und Begend, und endlich auch fogar bas gange Schloß, ale fein Eigenthum. Um fich recht bei ben Damchen in Mutoritat ju fegen, fchilt er mit den Domeftiten ber Berre

Schaft, wettert und flucht in ben Birthschaftegebauben berum, befichlt, daß diefes und jenes am folgenden Lage gang anders eingerichtet werde, und da die Rnechte und Lagelohner verblufft ihn nicht begreifen, prahlt er gegen feine Begleitung, wie febr alle feine Unterthanen seine Majestat furchten. Das Lustigste aber mar, daß er einen Bauer, der auf eignem Sofe Labat rauch, te, unter auffallendem garm und großem Geschrei ins Gefängniß fecten ließ. 216 nun die Frauenzimmer, vom Wandern, garmen und unendlicher Berehrung gang ermudet, endlich in ihrem alten geflickten Bagel chen weiter reifeten, mußte er mit mehrern Thalern ben eingesperrten Bauer zufrieden ftellen, die Dorfgerichte bestechen, den Rnechten und Tagelohnern ansehn liche Trinkgelder geben, und an mich Unbedeutenden viele Umarmungen und Ruffe, so wie herzliche Freund: Schafts , Betheurungen wenden, damit' nur Reiner verricthe, mit welchem Glanze falfcher Berrlichkeit er fich als dreiftundlicher Inrann aufgeputt hatte.

Biele Scherze und Anckdoten kamen nun auf die Bahn, und der junge Mensch schien wirklich unerschöpflich; obgleich viele seiner Erzählungen keine sonderliche Spiße hatten, so fanden sie dennoch an den Hausgenossen gutwillige Juhörer, und Kronenberg, der schon längst verstimmt war, begriff nicht, wie Geschicht chen, ohne allen Zusammenhang, ohne geistige Berbindung, die Gesellschaft erheitern konnten. Er äußerte eine bescheidene Kritik, und der Baron antwortete: ich gestehe Ihnen, mir sind das, was man Anekdoten nennt, geradezu die angenehmste Unterhaltung. Diese abgerissenen Einfälle und Schnurren ergögen eben dar durch, daß wir keiner Borbereitung bedürsen, um sie

zu verstehen und zu schmeden. Was mich aus der Geschichte interessirt, ist doch auch nichts andere, und ich erwarte immer noch den geistreichen Autor, der mir einmal alle die Schwerfälligkeiten in Spaße verwandelt, und diese scheinbare und langweilige Werbindung, diese Folge von Wirkungen und Ursachen vollig auflost; denn alles ist doch nur Lüge. Einige französische Memoires nahern sich demjenigen schon so ziemlich, was ich verslange.

Die Literatur aller Nationen, sagte das Fraulein, fann auch nicht anders interessant dargestellt werden, nur als Chaos einzelner, abgeriffener, oft bizarrer, oft unbegreiflicher Erscheinungen zieht sie mich an.

Gi! ei! rief der junge Behlen aus, dann ift bie . beutsche auf dem beste Bege Ihren volltommenften Beifall ju gewinnen. Bald wird es bahin gefommen fein, daß unfere alljahrlichen fleinen Ralenderchen uns die gusammenhangenoften und größten Berte lies fern. Diefe Beihnachtlammchen, benen bas Daulchen mit Gold verklebt ift, ober benen erft, wie ben Ras chen, nach neun Sagen etwa die muntern - Meuglein geoffnet merden, wenn icone feine und moblgefpitte Ringer die glimmende Berfleifterung von ben garten Blattchen abgefchliffen, und Gedichten wie Erzählungen bie Bunge geloft haben. Aber fo niedlich die Bildchen, fo feinsinnig beren Erklarung, fo ruhrend die Gefdicht. chen, fo gartgeflochten die Berfe auch fein mogen, fo finde ich tros bem fleinen Formate in diefen Werfen immer noch ju viel beutsche Schwerfalligfeit, und mit Diefer eine ju bestimmte Ginseitigfeit. Der unbilligen Richtung auf Weihnachten, Neujahr, und des gratulis renden Umwandelns, wie Rirchendiener und Rachts

machter, gar nicht einmal ju gebenfen. Dagegen unfre Bochenfchriften und Lagesblatter! Dicht mahr, hier find auf wenigen Seiten die Beltgeschichte, die Gelehre famteit, Satyre, Epigramm, Stadtflaticherei, Recen. fion, Theater, Unetdote, Betterbeobachtung, Rathfel, Liberalismus, Winke fur Regenten, Philosophie, Chas raden und Gedichte noch obenein, ausgeschuttet. welcher polnischer Reichstag, wenn auf einer Toilette fieben oder acht Blatter diefer Urt aufgeschichtet liegen. Widerfpruch, Untwort, Biderruf, Gegant bes Ginen mit dem Undern, hier Lob, mo jener tadelt, dort eine Entdeckung, die ichon uralt ift, bei jenem eine Une frage, die jedes Lexifon beantworten fann, bann ein philosophischer Zweifel, ob es mohl gut fei, ben Genf ju lange nach der Mablgeit ju genießen. Sier nehmen fich auch erft die Erzählungen gut aus, bei benen es immer wieder von neuem heißt: Die Fortfegung folgt. Es ift nur ju tadeln, daß man von diesen immer noch ju große Maffen reicht. Wenn ich ein folches Blatt bere ausgabe, ich ließe mir es nicht nehmen, die merfmure Dige Begebenheit etwa in folgenden Portionen zu liefern :

Emmelinhppothenusios ging aus der Thur, Fortsetzung folgt,

Er fah fich um und rief: Fortfegung folgt.

Sa!

Fortfegung folgt.

1. Pris 1965 - Constitution dis 1860 - Constitution of the Constit

ेगुर । चेन्द्रभागः

Fortfegung folgt.

Bis ihn eine Schwalbe wieder zum wirklichen Leben erweckte.

Schluß nachstens.

Borauf er jurud in fein haus ging. Befchluß.

Bei einer solchen Behandlung konnte der Scharfsfinn der Lefer doch noch in Thatigkeit kommen; aber bei der jetigen Anstalt ist es unmöglich, daß sie nicht bald alles errathen, und sich zu sehr dem Strome der Empfindungen hingeben, was unfre Landsleute eben gar zu nervenschwach und gefühlvoll macht.

Ein Bagen fuhr vor, und der neugierige Behlen lief hinab, zu sehn, wer angelangt sei. Er kam schnell zurud, und rief: freuen Sie sich! der herr ist num endlich da, den Sie schon so lange erwartet haben, um die Berhandlungen über die Güter zu beschließen. Da man ihm aber niemals glaubte, so antworteten ihm alle nur mit lautem Gelächter. Es währte aber nicht lange, so trat ein schöner junger Mann herein, dem die Familie mit einem Ausruf der Berwundrung

entgegen schritt, und ihn dann herzlich begrüßte. In diesem ploglichen Getummel vergaß man seinen Namen zu nennen, oder ihm die Fremden vorzustellen. Ich habe, sagte der Eingetretene, als die Ruhe wieder herzgestellt war, eine Reise durch mein Baterland gemacht, und das hat mich abgehalten, früher zu Ihnen zu kommen, wie ich wohl, unsern Berabredungen gemäß, thun mußte. Zulegt habe ich mich länger, als ich sollte, im Sause des Grasen Burchheim aufgehalten.

Kronenberg ward aufmertsam. Die alteste Tochter, Cacilie, fuhr jener font, hatte ein sonderbares Schicksal erlebt, wenn der Ausdruck hier erlaubt ist; ihr schones Gemuth mußte diese Begebenheit überwinden, und ich war etwas behulflich, sie zu zerstreuen.

3ch weiß, sagte Kronenberg; ihr Geliebter hat sie ploglich verlassen und sein Wort zuruck genommen, weil er eine andere Leidenschaft in ihrem herzen entbeckte.

Nein, mein herr, antwortete der Fremde mit einem scharfen Son und glanzendem Auge: man hat Sie ganz falsch berichtet. Ein junger Mensch von Familie, den der Bater mit zuvorkommender Gute behandelt, macht sich nach und nach im hause nothwendig; er schmeit chelt Allen, er ist gegen die Sochter zärtlich. Mit dem Bater patriotisch, mit dem Sohn kosmopolitisch phanztasirend, die Mutter mit Hosgeschichten unterhaltend, mit den Kindern spielend, wird er Alles. Dem Bater weiß er große Reichthumer vorzubilden, und dieser wünscht seine geliebte Sochter gut versorgt zu sehn. Cäcilie sühlt keine Neigung zu ihrem Liebhaber; indese sen ist sie dem Bater nicht entgegen, dessen Gluck und Liebe sie über alles schäpt, und — wie junge unschulz dige Gemüther oft den Bersuch machen — sie bestrebt

sich, den Widerwillen, den sie im Geheim gegen diese Berbindung fühlt, zu überwinden. Indessen vernimmt man nicht ohne Perwunderung, daß der Liebende, so oft er abwesend ist, eine reiche Familie, eine halbe Tagereise von dort, sleißig besucht; man murmelt, daß er auch dort der Tochter den Hof mache. Dies bestärtigt sich, und zugleich läuft die Kunde ein, daß er statt der angegebenen Schäße nur große Schulden habe, daß Wechsel ihn verfolgen. Die Tochter ist gekränkt — der verletzte Bater sucht ihn zum Geständniß der Wahrt, heit zu bringen — er läugnet standhaft. Da nimmt sich der emporte Sohn vor, ihn auf ernstere Weise zur Rede zu stellen, und der zärtliche Liebhaber ist plößlich aus der Gegend verschwunden.

Sollte es einen folchen Charafter geben? fragte der Baron.

O bieser Mensch, fügte der Erzählende hinzu, ift im Stande, den Bauern zu erzählen, er habe mit vor Troja gesochten, und einem Dorsschulmeister, er sei der Verfasser von allen Werken des Boltaire.

Gleich darauf entstand ein eifriges Gespräch über Guterkauf, und Geschäft; und Geldverhaltnisse. Rrosnenberg nahm noch einmal Abschied, weil er morgen mit dem Frühesten seine Reise fortsetzen musse; für diesen Abend entschuldigte er sich, indem er noch einigehöchst dringende Briefe zu schreiben habe. So wurde er nicht sonderlich bemerkt, und bald darauf bei den wichtigen Berhandlungen, welche alle Gemüther zu spansnen schienen, vergessen; nur der junge Wehlen schlich ihm nach, um draußen etwas seierlicher und mit mehr

Ruhrung von ihm Abschied zu nehmen, und ihm das befte Glud zu wunschen.

in Ber nachsten Stadt fchrieb Rronenberg an ben Baron Wildhausen und beffen Gohn. 3m Brief an den erften fand unter andern folgendes: Atheisten, mein verehrter Freund, find diese Leute wohl nicht zu nennen; aber freilich fummern fie fich nur wenig um Gott ober Die Tochter fann in einer gludlichen Che Denschen. anders und beffer merden, vorzüglich, wenn es moglich ift, fie von der Langeweile ju erlofen, welche die gange Familie ju Grund richtet und fich auch biefer jungen Seele bemeiftert hat. 3ch bin aber überzeugt, daß ein fo grundlicher Berftand, als der Ihrige, fie am erften wieder herstellen fann, wenn sie noch irgend gu retten ift. Go boch, wie ich nach Ihrer Schilderung glauben mußte, wird die frangofifche Literatur von diefen Leu: ten gar nicht gestellt; sie toleriren sie nur, wie sie es auch mit ber gronlandischen und japanischen thun murden; und Ihre verehrte Frau Gemalin mochte eben an biefer geringschäßenden Gleichgultigfeit bas größte Aere gerniß nehmen.

Was Deine Geliebte betrifft, (so stand im Briefe an den Sohn) so kann ich mir unmöglich denken, daß Du mit dieser glücklich sein würdest. Indessen läßt sich dergleichen freilich nicht berechnen. Ich besorge nur, wenn es noch einmal dahin kommt, Du mußt einen sehr trivialen Spaßmacher mit in den Kauf heirathen, der dem Seelenheile des Fräuleins bis jest noch unentzbehrlich scheint. Er ist dieser Familie, was die Unruhe der Uhr — und gewiß, wenn sie von ihm nicht immer

aufgezogen wird, so steht sie gar still. — Bon mie magich kaum mehr sprechen, so lastig fangt mir an, der Umgang mit mir selbst zu werdene Ich suchet, das Gluck, welches ich in der Jugend so muthwillig verscherzt habe, wird mir niemals wieder entgegen komment. Eine gewisse Summe von Erfahrungen ist jedem Menschen bestimmt; ich habe diese viellsicht schon sein welchen bestimmt; ich habe diese viellsicht schon sein vollständig empfangen, und wie der verlorne Sohn zweit los ausgegeben. Lange hätte ich wohl davon zehren sollen, und muß nun um so früher beschließen.

Er flegelte bie Briefe. Gein Pferd mar ichon vor geführt, weil er im Mugenblick abreifen wollte. Da eilte der Rellner noch herauf, und rief: gnadigfter bert, da unten ift der junge Graf von Burchheim, ber Gie in einem wichtigen Geschäfte fprechen will. Rronenberg verfarbte fich. Go habe ich ihn doch nicht bermeiden tonnen, fprach er leife zu fich felbft; es feil-Dies toft vielleicht in einem Augenblice, woran ich? fonft wohl noch viele Jahre hindurch aufzuwickeln batte. Er ging binab; ber Fremde zeigte fich nicht. Dachbem Rronenberg ein Beilchen gewartet hatte, bestieg er fein Bo ift Graf von Burchheim? rieffer noch einmal jum Senfter hinauf. Sier brief Jemand binier dem Thorwege hervor, und im namlichen Angenblicke fprang auch der junge Behlen lachend gum Reiter bin? Diefer aber, im außerften Grade gornig, holte mit ber Reitgerte aus, und gab mit biefer dem Spotter einen Sieb ins Beficht. Behlen, diefe Begegnung nicht ver muthend, fprang erft guruck, gab aber bann mit einem Stocke dem Pferde, das febon davon fprengte, einen fo berben Schlag, daß es fich in feinen fchnellften Lauf? feste, und mit Lebensgefahr bes Retters burch bie Gasa

sen und das Thor rannte. Die ganze Stadt gerieth in Aufruhr, und gab den jungen Mann verloren. Im Freien seste das Thier über den Graben am Wege, rannte durch frisch geackertes Feld, und stürzte endlich ermattet nieder. Kronenberg besann sich bald, half dem Gaule wieder auf, und suchte über Wiesen, Fußistage, und durch Wald die Landstraße wieder zu gerwinnen.

Bei beiterm Connenwetter ftreifte er burch bie fcho: nen Gegenden, hielt fich zuweilen in ben Stadten lan: ger auf, machte Befanntichaften, verweilte an ben Badeorten, und suchte fich zu beschäftigen und zu ger: ftreuen. Jest mar er in die Thaler eines romantischen Gebirges eingedrungen, und der Wechsel von Wald und Berg, Bugel und Wiefe, ergobte ihn innig. mußte er fich geftehn, bag bas Berhaltnig, in welchem er gu feinem Pferde fand, immer lockerer gu merben brobe; er fonnte fich nicht verschweigen, daß bas Thier fugfamer und verständiger gemefen fei, ba er es erft überkommen. Reine ber alten Tuden war ihm abgemobnt worden; es hatte fich feitdem viele neue anges . eignet, mund mar jest in manchen Stunden faum gu beginnen. 3m Stillen mar Rronenberg ichon mit fich überein gefommen, es bei einer vortheilhaften Gelegen: beit zu verfaufen ober umzutauschen.

meigte, war das Wetter besonders warm, und der abens theuernde Reisende fuhlte sich wieder wohl und zufries bener, als er seit einiger Zeit mit sich selber gewesen war. D, du liebliche Natur, sagte er fast laut, indem er langsam an Hugeln und Rebengelandern hinritt, wie hast du boch Balsam und Trost für jeden Schmerz

D, du erhabenfte Lehrerin I wer nur immer fahig und offenen Ginnes genug mare ; beine Borte ju verneba men und ju verfteben! Bie bift bu fo lanter und fo mahr! Bom heitern Simmel meht und tont die reine Liebe, aus bem Balbe flingt ein beiliges Raufchen, Die Baffer plaudern mit fuger Gefchmaßigfeit, Die Bergei ftrome braufen, und über Rlur und Biefe und Bald. weht ein Geift ber Gintracht, Lauterfeit und Bahrbeit. Die Thiere, die Bogel, bas fcmimmende Gefchlecht, fie alle find und bleiben ihrem Berufe getreu. Raum! daß der hochbeinige Storch dort am Beiher mit feinem abgemeffenen Gange etwas mehr Gravitat affectirt, alsi er gerade nothig hatte, und die fleine Bachftelze mit einiger übertriebenen Munterfeit bin und ber wipt, und für wißiger angefehen fein will, ale ihr wohl gu Muthe fein mag. Aber, ber Menfch - ber arme Menfch! Raum ift ihm die Bunge geloft, fo umfangt ihn fcom; im erften Lallen bie Luge, und lagt ihn auch nicht wies; der los; felbft feine innerften Gedanten werden unwahr, feine Dulfe heucheln, und er verliert im Rabprintheber 3meifel, der Entschuldigung, des Aufpuses, ber ! Citele! feit fich felbft. Und doch ift es fo bequem, ehrlich und mahr ju fein. Die Gache felbft, wenn bie Luge faum Schatten gur nennen ift. Sat benn mohl Affectations und burch Luge erzwungenes Lob und Bewunderung meinem Bergen nur einige ber Schmergen, ber Berniche tungen verguten fonnen, die es erbulben mußte; menn; man meiner Armseliafeit auf die Gpur tam perober fie: gang entdecte? 3a, von beut von jest an will ich? allen Laufchungen entsagen, und das Leben felbft fines ben, bas fichemir bisber immer hinter Schattengebilben verborgen bielt. in length in a ne annihiren ex

Gr fah in der Ferne einen angenehmen gandfit por fich liegen: ein geräumiges Saus, ziemlich in altem Stylagebaut, daneben ein Obft und Gemufegarten, Springbrunnen, und hinten ein großer Part, bas Bange mit einer Mauer umschloffen. Als er naber tam, bemertte er, daß die Landstraße links vor dem Saufe, neben der Mauer vorbeifuhre: aber das große Thore in diefer mar gang geoffnet, und burch diefes überfah er ichon ben innern Bof. Muf einer großen Rampe bes Schloffes maren viele Menschen versammlet; er unterschied einige hubsche Daddengefichter; es that ihm ichon leid, daß er nicht mit Schicklichfeit über ben Sof reiten burfe , um fie naher in Augenschein zu nehe men. 218 wenn fein Pferd Diefen feinen Gedanten gefuhlt hatte, und ihm feinen Bunfch erleichtern wollte, feste es fich jest, von feinen Tuden bestochen, in das frirffte Rennen, und damit gerade auf ben Thormeg Bu. Go wie die versammelte Denschenmaffe auf ber breiten Treppe bas bemertte, fprangen einige von diefer berab; alle aber ftrecten die Urme aus, und riefen: Better! Coufin! theurer Better! Endlich ba! - Das Rof. von diefer Bewilltommnung aufgemuntert, ach. tete nun nicht mehr bes Baums und ber Sporen, fons bern fturgte schnell weiter, nut fcon war, allem feinen Ablenten jum Tros, der beschämte Kronenberg im Sofe. Das Freudengeschrei ber eingebildeten Bermandten nahm an; und der geangstete Reiter furchtete, bas Pferd warde nun eben fo toll und blind mit ihm ju bem Thorwege gegenuber binausfegen, und bie fchnell ent: tauschte Betterschaft ber zu rasch vorüber eilenden Erfceinung ein schallendes Gelächter nachsenden. Um bies ju verhuten, mandte er alle Mittel an; er wollte hale

ten, die Gefellschaft um Verzeihung bitten, und dann im ruhigen Schritt weiter reiten. So hatte er berschlossen; aber ganz ein anderes sein unbezähmbares Noß. Dieses bäumte, sprang von der Seite, und da Kronenberg jest selbst die kalte Fassung verlor, schlug es mit ihm über, und warf ihn im Fall gegen den steinernen Brunnen des Hofes. Blut rann ihm in die Augen, und das letzte, was er horte, war ein gellender Ausschlichei. Alle liesen hinzu; aber schon war um ihn Nacht — er hatte die Besinnung verloren.

Jene große Begebenheit, welche Deutschland vollig ju vernichten fcbien, mar indeffen eingetreten. Dinge veranderten ploglich ihre Gestalt, und man fonnte voraus fehn, daß binnen wenigen Jahren auch jene Einrichtungen, die fur jest noch bestanden, bem neuen Geifte murben weichen muffen. Gine allgemeine Lab. mung hatte die Gemuther ergriffen. Denn bei einer fo ungeheuren und fchnellen Umfehrung fuhlen die meis ften Menfchen ihr Unglud meniger, als wenn fie vorbereitet ju fein icheinen, und allgemach von der gewohnten Lage scheiden follen. Die Rothwendigfeit ift eine ftrenge Lehrerin, und man gesteht fich felber nicht, wie unbedingt man ihr folgt, da fie feine Ginrede an: nimmt und feinen Aufschub gestattet. Baren die Da: trioten einer Bergweiflung hingegeben, in der fie, fast wie im Sturm, alle übrigen Guter fcnell mit bem Leben hatten über Bord werfen mogen, fo triumphirten dagegen die Neuerungesuchtigen, und konnten eine ge: wiffe Schadenfreude nicht verbergen, daß nun menigftens alles das murbe weichen muffen, mogegen fie fo oft un

manchmal vor tauben Ohren gepredigt hatten. Der gemeine Mann war betäubt; er litt und klagte, ohne viel zu denken, und Greise, die sich für erfahrner hielten, meinten unschuldig genug, dieser Krieg wurde, wie frühere, mit allen seinen Folgen vorübergehn, und dann den Dingen wieder Plat machen, die er nur auf einen gewissen Zeitraum verdrängt habe.

Manche Boche hindurch hatte Kronenberg auf fei: nem Rranfenbett gelegen, und weder von großen noch fleinen Begebenheiten Runde empfangen; denn fein Bewußtsein war noch immer nicht juruck gefehrt, und der Argt hatte ihn mehr wie einmal fur verloren gehalten. Der Rrante sprach nicht, und ichien auch weder gu febn, noch zu boren. Die gange Familie war abwech: felnd um ihn beschäftigt, am gutigften die Mutter, die in feiner Pflege unermudlich mar. Dies war um fo verdienstlicher, da der große Saushalt, dem fie felber vorstand, schon ihre gange Thatigfeit forberte; um fo mehr jest, ba das Gut von taglichen Durchmarfchen und Ginquartierungen geplagt murbe. Oft mar fbas große Saus fo befest, daß das Getummel fogar bis in die abgelegene Rranfenstube drang, und wenn selbst die Barter fich oft angsteten, fo ging dem Betaubten me: nigstens für jest alle diefe Unruhe unbewußt vorüber. Die Tochter des Saufes, fo wie der Bater, faben den Leidenden oft, den fie fur ein Mitglied ihrer Familie hielten; aber manche gerngesegene Befuche aus ber Dach: barfchaft, fo wie Reifende, am meiften aber Die unwill: fommenen Gafte ftorten und Schwächten die Theilnahme, die fich fur den Rranten ohne diese Umftande noch farter murbe ausgesprochen haben.

Der erfte Schnee fiel wieder. Der Argt und die

Grafin waren nebst ber Warterin und einem alten Diener in der Krankenstube zugegen. Da erhob sich der Kranke ploglich im Bett, setzte sich auf: recht, betrachtete die Umstehenden, und schaute dann nach dem Fenster, das nur halb mit den Vorhängen verhüllt war. Ha! rief er aus: ist die Equipage noch nicht da? Ich fürchte, der Christoph wird mit der Barenmuße und seinem Schaaspelz ganz allein ankommen; aber sorgen Sie doch wenigstens für den edlen Unbekannten dort in seinem Stüdchen — ich will ja gerne alles vergüten, Frau Wirthin.

Himmel! rief die Grafin, er hat den Verstand versloren. Er phantasirt wohl nur, meinte der Arzt; doch da er den Puls des Kranken untersuchte, zweiselte er auch daran, und meinte, diese Neden entständen vielleicht nur durch Erinnerungen, die in Krankheiten oft plotslich hervortreten, indessen andere, zwischen liegende Zustände auf lange wie verschüttet wären. So war es auch mit dem Patienten, der immer noch in jenem Gasthofe zu sein glaubte, in welchem er im ersten Frühjahr die Nachricht von-seinem Freunde Wildhausen erwartet hatte; vielleicht war es das Schneegestöber, welches gerade diese Momente wieder hervor rief. Der Arzt erklärte ihn übrigens für gerettet, und meinte, mit den zunehmenzben Kräften wurde das Gedächtniß auch wieder nach und nach zurück kehren.

Am folgenden Tage fand der Arzt den Kranken schon um vieles bester. Er konnte seine Erinnerungen schon deut: licher und sicherer verknupsen; nur wie er hicher gekom: men sei, unter welchen Umständen, dies blieb ihm noch völlig dunkel. Nächst dem himmel, sagte der Arzt, has ben Sie der verehrungswurdigen Gräsin Ihre Rettung

ju danken; eine solche mutterliche Pflege vermag mehr als alle Aerzte. Die Grafin kam wieder und leistete dem Patienten Gescuschaft, als der Doktor sich entfernt hatte. Sie freute sich, ihn gerettet, ihn selbst schon in der Besserung zu finden. Aber, rief Kronenberg, wie komm' ich nur hierher? Wie verdiene ich diese Gate? Wer sind Sie, Verehrte? Wie kann ich nur danken für alle diese Liebe?

Schweigen Sie, antwortete die Grafin, der Arzt hat Ihnen das Reden noch strenge verboten. Konnen Sie Ihre Erinnerung denn immer noch nicht sammeln, daß wir Sie, theurer Better, schon seit lange erwarteten? Endlich schreiben uns entfernte Berwandte, welchen Lag Sie eintressen werden; Sie erscheinen, und indem wir Ihnen schon die Arme entgegen strecken, wirft ein entsetzliches Schicksal Sie blutend, zertrummert vor unsere Füße hin. Was wir habei gelitten, konnen Sie ermessen—ich, mein Mann, alle meine Kinder, die wir uns so herzelich auf Ihre Bekanntschaft freuten. Bon Cacilien will ich gar schweigen.

Eacilie? rief der Kranke, wie entset; sie ist hier? Wo follte sie sonft sein? fuhr die Grafin fort. Doch, davon, wenn Sie besser sind. Das arme Madechen hat unendlichen Rummer geduldet. Wie sone derbar, wie schmerzhaft haben wir uns muffen kennen lernen.

Durch oftere Besuche, sowohl vom Aut wie von der Familie, konnte der Leidende sich endlich so viel zusammen sehen, daß man ihn für einen Baron Feldheim halte, den man an jenem Tage erwartet habe. Er mußte vers muthen, daß es ein Plan gewesen sei, ihn mit der alter ken Tochter dieses grässichen Sauses Werthheim zu vers

binden. Er lernte nach und nach alle Mitglieder der Fasmilie kennen, und als er sich schon wohler fühlte, bessuchten ihn selbst die Tochter auf Augenblicke, und diese so wie die Sohne, fand er liebenswürdig; die Aeltern mußte er verehren, aber eine selige Empsindung durchebrang ihn, wenn er auf Minuten Cacilien erblickte; denn ihm war alsdann, als wenn sich eine himmlische Erscheinung seinem Lager nahere.

Die Krankheit machte es ihm unmöglich, viel über seine sonderbare Lage nachzudenken, noch weniger über sie zu sprechen; er ließ sich also schweigend alle Pflege und die herzliche Liebe gefallen, die ihm mit dem naturlich; sten Ausdrucke entgegen gebracht wurde. In einsamen Stunden nahm er sich vor, den Irrthum, in welchem Alle befangen waren, auszuklären, so wie er sich nur stärzter fühlte; aber er schauderte schon jest vor diesem Augensblick, und ließ also im wohlthuenden Leichtunn Stunden, Tage und Wochen hinschwinden. Wenn ihn sein Geswissen mahnte, so beschwichtigte er es mit der schwachen Ausrede, daß er diesen Zustand nicht herbei geführt, daß er den Irrthum nicht ersonnen, die Familie also auch nicht hintergangen habe.

O Cacilie! sprach er in einer stillen Nacht zu sich selber; jest bist du geracht, denn dieser Engel hier zerzreist mir Herz und Seele; ich kann nicht gesunden; ich kann nicht bleiben und nicht reisen. Uch, welch' ein armer, elender Mensch, wie nichtig bin ich doch Zeit meines Lebens gewesen! Kann nicht Neue, ernster Wille alles wieder gut machen? Ja, ich suhle neue Kräfte in meinem Innern erwachen; vielleicht ist mir noch nicht alles Heil verloren.

Dit ben gunehmenden Rraften fehrte bem Rranten im: mer mehr die Erinnerung gurud. Er durfte es fest ichon magen, anfange nur auf furze Beit, die Wohnzimmer und den Saal zu besuchen, in welchem die gange Gefelle Schaft zu Zeiten versammelt mar. Das erstemal mar Rro: nenberg einer Ohnmacht nabe, als er bei ben vielfachen unter ben verschiedenartigen Geftalten, feinen Theil am Gefprach nehmen und durchführen follte. Die Familie, welche er icon fannte, mar jugegen; Cas cilie faß einfam an einem Fenfter, und leuchtete ihm wie: ber wie eine Erscheinung entgegen; Die zweite Sochter, blond und voll, und immer heiter, fpielte mit einem alten, murrischen Officier der Fremden Schach. Die Mutter erklarte dem Rranken, es geschahe hauptfächlich, um dies fen bofen Menschen, der als Rommandant auf diesem Schlosse wohnte, in guter Laune gu erhalten. jungfte Tochter, Leonore, fprach mit einem jungern, febr höflichen, feinen Frangofen, und die beiden Bruder hate ten fich diefer Gruppe ebenfalls jugefellt, um ben Fremben von feinen Feldzügen ergablen zu horen. Die Mutter mit ihrer Arbeit beschäftigt, sprach mit einem Musiter, einem Freunde des Saufes, der oft jum Befuch hinkam, und als geistreicher Freund, besonders in diesen bedrange ten Zeiten, der Familie fast nothwendig geworden mar. Der Bater ging ab und gu, und mar oft im Gefprach mit einem ftillen jungen Manne, einem entfernten Bermande ten des Saufes, dem auch Cacilie viele Aufmerkfamkeit Schenfte, indeg der Mufiter ihn oft mit scheelen Bliden von der Seite betrachtete.

Naturlich gratulirten alle dem Genesenden, und die vielen Danksagungen, die Ruhrungen, die er erwiedern, die vielfeitigen Theilnahmen, auch der ganz Fremden, die

er beachten mußte, dies alles erschopfte ihn so, daß er kaum zu diesen Unstrengungen die gehörigen Kräfte auf; bieten konnte. Man bedachte nicht, daß es für den Schwachen die größte Aufmerksamkeit sein würde, ihm Ruhe zu gönnen. Doch war alles seichter zu überstehen, als die Zärtlichkeit eines alten greisen Mannes, der nicht mude werden konnte, ihn zu umarmen, ihn gerührt und mit Thränen an seine Brust zu drücken, und mit zitternder Stimme zu erzählen, wie sehr er an jenem Tage erschrocken sei. Er ward endlich sast mit Gewalt entsernt, und die Mutter sagte halb scherzend: Sie mussen meinem guten alten Bruder schon verzeihen; er macht freilich die Verwandtschaft etwas zu sehr gelztend; man muß ihn bei seinem Alter schon gewähren lassen.

2116 Rronenberg langer im Saale blieb, bemerkte er, durch Rrantheit und lange Entfernung von den Den: ichen an allen Sinnen gescharft, daß der junge Bers . wandte, Emmerich, eine Leidenschaft fur Cacilien gu verbergen fuche, und dies um fo mehr, da der Dufis fer jeden feiner Blicke bewachte; Cacilie fchien dem Lies benden mit einer gemiffen Mengitlichfeit auszuweichen, und ergriff die erfte Gelegenheit, fich recht vertraut jum Rranfen hinzusegen, um viel und angelegentlich mit ihm zu fprechen. In diesem Gesprach entwickelte fie den Reig eines fcones Gemuthes, die Ruhrung eines Bergens, das bis dabin noch keinen gefunden hatte, dem es gang im vollen Bertrauen entgegen fommen fonnte. Rronenberg fühlte fich beschamt, da er nicht begriff, wodurch er diefen Borgug verdiene; aber doch war ihm im Leben noch nie fo wohl geworden. jungere Officier naberte fich ihnen ebenfalls, und fprach

fo freundlich ju Kronenberg , als wenn er biefen ichon feit vielen Jahren gefannt batte. Cacilie nahm bie erfte Gelegenheit mahr, fich ju entfernen. अहि हिंक hierauf der Musiter in das Gesprach mischte, und auf bittere Beife von den Mitgliedern der Familie fprach, ward Rronenberg angftlich, und munichte fich ju ente Aber bald gewann alles eine andere Geftalt; benn Abjutanten fprengten por bas Schloß und melber ten , daß der Marschall auf feiner Reise fur diese Dacht bier einkehren werbe. Die Officiere gingen ihnen ente gegen, der Berr des Saufes mard gerufen, Mues aes rieth in Bewegung! und nach einiger Beit erfchien ein ftattlicher Dann, der hoflich und mit feiner Lebensart ben Grafen und die Grafin begrufte, und diefe, da schon angerichtet mar, jur Safel führte. Gein Betras gen war fo fein, daß er Diemand in Berlegenheit feste; vielmehr fuhlten fich alle behaglicher, als gewohn. und alle waren in unbefangener Beiterfeit auch liebenswurdiger, als fonft. Dach aufgehobenem Lische benutte Rronenberg die allgemeine Bermirrung, um fich unbemerft wieder auf fein einsames Bimmer gurudgu. giehn. Erschopft marf er fich auf bas Bett, und übers bachte feinen fonderbaren Buftand. Noch niemals in feinem Leben mar ihm fo wohl und weh gemefen : ihm buntte, er fei noch niemals mit Menscheu umgegangen; alle feine bisherigen Befannten und Freunde erfcbienen ihm nur ale hohle Larven, die er nicht begriff, und die ihn nicht verstanden, bei benen es fich anch bes Berftåndniffes nicht verlohnte. Glaubte er boch auch erft iest aus einem dumpfen Schlafe ermacht ju fein, ber bis babin alle feine Ginne gefeffelt hatte. Wenn ibm die Freundlichfeit ber übrigen Menfchen nur als einges

lernte Grimasse erschien, so lernte er jest erst sublen, was Bertrauen, Glauben und Liebe sei. Und doch, suhr er in seinen Betrachtungen fort, ist es vielleicht nur eine kranke Stimmung, die mir die Dinge in dies sem Lichte zeigt, und eine kunstige Gewöhnlichkeit wird mich wohl wieder eines andern belehren, und hosmeissternd meinen jesigen Zustand Ueberspannung schelten. Und kann ich denn diese zarte Liebe, diese holde Entzgegenkommen mir aneignen? Gilt es denn nicht viels mehr einer erlogenen Maske, einem unbekannten Fremsden? Wie qualvoll ist mein Zustand, daß ich nicht der sein darf, der ich seit dem Erwachen meiner bessern Kräste sein mochtel

Indem er fo mit fich felber ichalt, und eine Bebe. muth fich feines gangen Befens bemachtigte, borte er leife an feiner Thur, die er verschloffen hatte, rascheln. Dicht lange, fo mard ein Schluffel umgebreht, vorfiche tig, aber boch mit einigem Gerausch, und fic offnete fich. Rronenberg, von einem Schirme verdect, fonnte das gange Gemach überschauen. Der alte Bermandte, ber ihm beut mit feiner Bartlichkeit fo laftig gefallen war, trat leife berein. Dun ift er doch einmal in ber Gefellichaft, flufterte er fur fich. Er fah fich behutfam um; bann ging er an ben Schrant, offnete die Schub. laden, und framte in der Bafche und ben menigen Buchern. Der Mantelfact, der im Binfel lag, ente ging feiner Aufmertfamteit nicht; aber diefen fand er Icer. Er hat auch, fprach er wieder ju fich felber, vers bammt wenig Sachen bei fich: hatte mein Schwager nicht fein Geld aufgehoben, fo fonnte man ihn fur einen armen Schluder halten. Und feine Brieftasche! feine Daviere! feine Schatulle! Er wiederholte feine

Nachforschung, und da er wirklich nichts weiter ents becken konnte, entfernte er sich mit einem unzufriednen Gemurmel. — Kronenberg, der mit stummem Ersstaunen diesen unvermutheten Besuch angesehen hatte, bachte noch lange über dessen Bedeutung nach, bis ihn endlich ein wohlthätiger Schlummer von diesen, so wie allen übrigen Betrachtungen befreite.

Um folgenden Morgen traf Kronenberg den Dufifer allein im Gaal. Er fonnte fich nicht enthalten, ihm die gestrige fonderbare Begebenheit mitzutheilen. rief jener aus, über bergleichen muffen Gie fich gar nicht wundern, denn das fann Ihnen noch oft begege nen. Diefer alte Baron Mannlich, der Bruder ber Grafin, bat in feinem Dugiggange, ber ihm Langes weile macht, nicht eher geruht, bis er fich einen Saupt schluffel zuwege gebracht hat; wie er die Gafte des Sau: fes fpricht, fo halt er es auch fur nothwendig, ihr Bimmer, wenn fie nicht jugegen find, genau ju unter: \* Und Gnade bem, der irgend Papiere und Briefe umber liegen lagt! benn er nimmt fie mit, um sie ju ftudieren und gelegentlich ju verlieren, oder sich die dunkeln Stellen vom Schulmeifter erklaren gu laf: Muf elegante Rleinigkeiten, wie Dadelbuchsen, Scheeren, Riechflaschen, macht er orbentlich Jagb, und hat davon ichon wirklich ein Arfenal angelegt, aus welchem er manchmal bedurftige Rammerjungfern un: terftust, um fich ihrer Dantbarteit ju erfreuen.

Kronenberg mußte lachen. Der Name Mannlich schien ihm befannt, doch konnte er sich nicht erinnern, wo er ihm vorgekommen sei. Der Musiker, welcher

cinmal ins Sprechen gerathen war, fuhr, auch unauf geforbert, in feiner Schilderung ber Familie fort. Gie, mein herr von Feldheim, fagte er mit bitterm Mus: drucke, haben den Beg gefunden, fich ber Liebe der Grafin, wenn Gie auch nicht ihr Bermandter maren, auf ewig ju verfichern. Bo die alte gute Dame nur pflegen und wohlthun fann, ba ift fie in ihrem Gle mente; fie fpielt fo gern den Doctor, und da ich ihre Leidenschaft fenne, fo fingire ich ju Zeiten eine Unpag: lichfeit, vorzuglich nach einem fleinen Begant (denn fie fann mich eigentlich nicht leiden), um mich nur wieber in Gunft gin feten. - Aber freilich, fo mit gang einges ichlagenem Ropf, unter einem gerschmetterten Pferbe todt und ohnmachtig liegen, aus Stirn, Dafe und Muge bluten, heißt bie Gache ins Große fpielen; und bages gen nehmen fich meine fleine Gulfebedurftigfeiten nur armfelig aus. San . margety .

Es scheint mir graufam, fagte Rronenberg empfind: lich, diesen Schonen Trieb ins Lacherliche giehn ju wollen.

So? antwortete ber Musitus: Sie sind wohl auch human, empfindsam und sentimental? Lassen Sie sich habe von aller Welt kuriren und verweichlichen, ich habe gar nichts dagegen; ich sage ja nur, Ihr Auftritt hier im hanse, oder Ihr hereinfall in die Familie, war eben durch diesen Unfall auffallend genug, und die Gräsin genoß, troß ihres Schrecks, die Frende, alle ihre Kunste an Ihrem Leichname entwickeln zu konnen. Sie mochte die Tochter auch gern zu Wohlthäterinnen erziehn — die halten es aber mehr mit den gesunden Mannern, und bei denen haben Sie sich durch Ihre Kranthen nicht so sehr empfohlen. Die beiden jüngern Gräsinnen sind voll Uebermuth und Schalkheit, gefal-

len fich nur, wenn fie andern gefallen, und ichonen mit ihren Reigen weder Feind noch Freund. Belch Lamentiren, welch Schelten, welch patriotifches Bers zweifeln, als bie Schlacht verloren war! Sie wollten bis Norwegen und Gronland fluchten, um nur feinem von diefen verruchten Feinden in fein undeutsches Muge feben zu muffen. Und jest! Sidonchen gefällt fich' außerordentlich in ber Gefellschaft des jungen, freunds lichen Majors; fie nimmt alle feine Sulbigungen mit Freuden an, und ift verdruglich, wenn fie ihn einen Und die fleine Leonore hilft ihrer Sag nicht fieht. verständigen Schwester treulich, ben liebensmurdigen tapfern Mann bewundern. Wenn wir Dufit machen, geschieht es eigentlich nur feinetwegen; feine Favorit: ftude, die gemeiniglich die schlechteften find, muffen vorgetragen werden; er fcmeichelt und lugt, und fie ver: chren, beucheln und bewundern. Das ift fo ber Lauf ber Belt.

Aber ber Bater? Unmöglich fann er ein folches Berhaltnig gern fehn.

Es ist auch nichts Ernsthaftes, erwiederte jener. — Die liebe, leidige, beseligende Coquetterie, das, mas bei den meisten Madchen das Gluck ihrer Jugend macht! Und der alte herr ist so gut und brav, so ohne Arg, daß er nur heiter ist, wenn seine Kinder gefallen. Er hat seinen Jorn gegen die Franzosen, die er nicht bez greift, auch bei Seite packen mussen, und sucht wieder seine seinen Redensarten hervor, die er seit lange verz gessen hatte. Er kann es aber doch nicht lassen, jede Einquartierung mit seinen deutschen Drohungen und der Schilderung unserer Tapserkeit zu erschrecken, die ihn immer heimlich oder öffentlich vorlacht. Darum

ift auch jener Tudmauger, ber blaffe Unverwandte, fein Liebling, weil ber manchmal ben Dampfer vom Inftrument nimmt, und in recht lauten und heroischen Idnen feinem Widerwillen Luft macht. Der prophezeit uns allen, und ben Fremben gugleich, febr oft ben Rall Frankreichs und das Wiederermachen unferer Das tion. Der junge Major Duplessis lacht nur baruber, aber der alte murrifche Rapitain Liancourt rungelt oft gewaltig die Stirn, und zwischen ihm und Emmerich wird es gewiß einmal etwas geben; auch ce mare mohl icon geschehn, wenn ber altefte Gobn, Ronrad, nicht fo oft mit dem Frangofen auf die Jagd ginge, und ber jungfte, Anton, nicht mit ihm auf feine lappische Beife Schaferte. Die jungen herren fonnten auch erft nicht Saß genug gegen die Feinde in allen Binteln ihres Wefens auftreiben, und nun find ihnen diefe, und taglich neue Befuche, fo nothwendig, daß fie ohne fie vor Langeweile nicht aus noch ein mußten.

Sie haben nun, fagte Kronenberg, Die ganze Fasmilie charafterifirt und nicht mit liebevoller hand ges zeichnet; nur Cacilien ermahnten Sie nicht.

Weise diese gar nicht zu den andern gehort! rief der Musikus bewegt und zornig aus: weil dieses alberne Wesen, die gar nicht weiß, was sie will, wie eine Erscheinung aus dem dritten Himmel ist. Sie sieht und hort nicht, was um sie vorgeht, sie liebt und haßt nicht, sie ist zu schon, so daß man verzweiseln mochte, und sie weiß von ihrer Schonheit so wenig Gebrauch zu machen, daß sie wie ein einfaltiges Kind herumwandelt. Ei, dieses Wesen, diese Augen, diese Stimme, — ja, das herz könnte sie mir umwenden und einen andern Renschen aus mir machen. Aber Liebe? — nein, sie

täßt sich nicht traumen, daß es bergleichen geben konne, wenn nicht in ihrem innersten Berzen eine dumme Berzehrung für jenen ernsthaften und langweiligen Better wohnt, dem ich wünschte, daß er noch schlimmer da draußen gegen den Brunnen stürzen mochte, um nies mals wieder aufzustehn.

Mit wilden Geberben rannte ber grimmige Menfc fort, und Rronenberg fuhlte, wie bei der letten Meuße: rung ein empfindlicher Schmerz burch feinen Bufen Er furchtete, daß Cacilie mohl ichon lieben tonne, vielleicht ohne ce ju miffen, und ein Gefühl von Bergweiflung tauchte in ihm auf; feine Dichtigfeit ergriff ibn, und er schnte fich fort in Die Beite, ja in den Tod, um nur biefe Bedrangnig von fich zu schutteln. Der alte Graf Werthheim überraschte ihn und ftorte feine Gedanten. Er erzählte vom Darfchall, beffen Erscheinung ibm in Diefer traurigen Beit eine reine Freude gemahrt hatte. Diefer ichon bejahrte Mann hatte bas Ungluck des Landes empfunden, und eben fo mild als verftandig uber die neuesten Begebenheiten ges Der Graf mar gerührt, daß er bei Reinden gewiffermaßen mehr Eroft finde, als fo oft bei Ginge: bornen, ja nahe Befreundeten; benn feine eignen Gohne maren, wie er flagte, nur felten, vom Geschwas jenes Mufiters verleitet, mit ihm einig. Denn es giebt Gu: ter, die fich oft, eben weil fie unsichtbar und die boche ften find, der Schatung der Menge entziehn; dagegen diese gewöhnlichen Menschen so oft andere erringen mollen, deren Werth sie viel ju boch anschlagen, weil ihr Inhalt namhaft gemacht werden fann, und ihre außere Erscheinung mit blendendem Glanze auftritt. Diefes stille Glud, diefe achte Deutschheit mar es, welche der

Graf fo oft bertheibigen mußte, und fich immer, tros bes ftarferen Beiftanbes feines Bermandten, nur fcmach fühlte, und gewöhnlich aus dem Felde geschlagen wurde, wenn man ihm gegenüber ben Ruhm ber großen Das tion, ihre Eroberungen, ihre politische und militarische Musbildung, ihre Gerichtsverfaffung und alles das, mas die Bewundrung der neueften Beiten erregt hat, ents gegen feste. Es ichien, daß er und ber Marfchall, ber nur wenige Deilen davon, und wie man glaubte, auf langer feinen Git aufgeschlagen hatte, fich in wirklicher Freundschaft gefunden und erfannt hatten. Der alte Mann ergablte nicht ohne Bewegung, wie auch Rros nenberg, deffen Rrantheit und Beficht, vorzuglich aber feine verständigen, wenn auch nur wenigen Borte, den Beerführer innig intereffirt hatten. Es war die Muss ficht, daß man ihn ofter fehn wurde, und damit die Soffnung gewonnen , daß Officiere wie Goldaten fich in diefem Diftritte gut murben betragen muffen.

Die Gesellschaft versammelte, sich wieder zu Musik und Spiel; Kroncuberg beobachtete noch aufmerksamer den melankolischen Verwandten, wie ihn der Musikus nannte, und es blieb ihm nicht zweifelhaft, daß er Cacilien liebe, auch sie schien ihm geneigter, wie allen Uebrigen. Mit bittern Gefühlen zog sich der Kranke auf sein einsames Lager zurück.

Kronenberg erfreute sich bald einer bessern Gefundheit, und seine ganzliche Wiederherstellung schien nicht mehr entfernt. In der Zerstreuung, in welcher er lebte, fand er nur selten einige Minuten, um über seinen Zustand nachzudenten. Die politischen Begeben:

heiten, an welchen die Famlie naturlich bas lebhaftefte Intereffe nahm, die Durchmariche, die mannichfaltigen Charaftere, die im Saufe auftraten, Die Beforgniffe, welche fie oft erregten, fo wie die Bermittelungen, welche immer wieder nothwendig wurden - alles Dinge, an welchen Rronenberg feinen Theil nehmen mußte, ließen ibm fo fchnell Bochen und Monden verfließen, baf er in ber Bermirrung und Betaubung faum noch feiner fruheren Borfage gedachte. Dagu famen, um bas bewegte Leben ju vermehren, Roncerte, an benen oft die benachbarten Familien Theil nahmen, Borlefungen, in welchen Rronenberg in der Regel fich boren ließ, Spazierfahrten und Befuche bei auswartigen Befreundeten. Bar er einmal von der großern Gefells schaft entfernt, fo beschäftigte ihn der geiftreiche Dufis fus, mit dem er fich mehr, als er anfangs denfen fonnte, verfohnt batte. Bertrauter aber mar er mit ben beiden Frangofen, vorzüglich mit dem jungern, bef. fen freundliche, geschmeidige Soflichfeit ihn vollig bezau: Er fonnte der Urt, wie dieser Fremde ihm feine Sochachtung bezeigte, wie er fein Bertrauen fuchte, und der Berglichkeit, mit welcher er feine Freundschaft erwiederte, unmöglich widerstehen. - Auch Cacilien mar er viel naber gefommen; in manchen Mugenblicken glaubte er fich von ihr geliebt; fab er aber bann wieder, wie fie in andern Stunden fich mißtrauisch von ihm guruck zog, wie angstlich fie ihn vermied, wie fremd fie feine leidenschaftliche Unrede erwiederte, so glaubte er, sich gu taufchen, und eine ungludliche Stimmung bemache tigte fich feiner, in welcher er gegen alle Welt, am meiften gegen ben gurudgezogenen Emmerich, ungerecht war, der ihm als die verhafte Urfache von Caciliens

verändertem Benehmen erschien. So sehr aber dieser das Fräulein lieben mochte, so war sein Charafter dem des Verstimmten völlig unähnlich; denn er blieb auch gegen Kronenberg freundlich, und antwortete selten auf die Bitterkeiten, die er oft von diesem, und noch öfter von dem gallsüchtigen Musikus anzuhören bekam.

Die Eltern, wie es arglosen Menschen oft zu gehen pflegt, bemerkten von allen diesen Berhältnissen wenig oder nichts. Dem Bater schien es zu kränken, daß sein junger Freund, dem er zugethan war, mit den Feinden seines Baterlandes in ein vertrauliches Berhältniß trat, und oft Gesinnungen zu äußern schien, die er undeutsch nennen mußte.

Un einem Nachmittage hatten fich die Frauen ente fernt, und fo fehr es fonft der Graf vermied, fiel unter ben Mannern bas Gefprach bennoch auf die Politie. Bor furgem war der lette hoffnungsichimmer erlofchen. und als der Bater feufgend flagte: jest find wir, und mit uns gang Deutschland, vollig verloren! rief ber Mufitus in feinem bittern humor ploglich aus: Berlo. ren? Und mas mare benn baran noch ju verlieren ges mefen? Was hattet ihr Deutsche benn noch, das euch ju Deutschen, ju einem Bolfe machen fonnte? Die innere Entzweining bat ichon langft alle eure Rrafte gebrochen, und jedes Mational Intereffe, jede großartige Berbins bung unmöglich gemacht. Je mehr jede Proving, jedes Landchen fich ifolirte und vom allgemeinen Bande lofte, je mehr glaubten sie an Gelbstffandigkeit und Patrio: tismus gewonnen ju haben. Gie verschmachteten in engherziger Rleingeisterei, mahrend einige Residenzen in nachgespielter feiner Lebensart, in nachgebeteten Phra: fen diese Pfalburger und ihren Ginn verspotteten. Die XIV. Banb. 22

arbferen Reiche belauerten einander neibifch, und Biele immer Schadenfroh ben Berluft bes Mebenbuhlers fur eigenen Bewinn. Langft icon mar bie Freiheit entflohn, ber Ginn aus ben leeren Formen ber alten Berfaffung entwichen, und die trubfeligen Ruinen tonn. ten bochftens nur noch Geift und Aufschwung hemmen und lahmen. Die hat auch ber Deutsche selbsistandig fein wollen; man laffe ihm feine Rindereien, feine Rechts haberei, und er wird gerade in der Unterbruckung, wenn es dem Nachbar nur eben fo fcblimm ergeht, immer noch freudig mit dem Spielzeuge flappern und fich glucklich mahnen. Wird ihnen aber jest die flagliche Reichse ftabterei, diefer Rurnberger Sand aus den Banden geschlagen; geht ein frifcher Beift mit unwiderftehlicher Rraft durch alle ihre lander, und gerreißt und verbinbet, mas noch nie vereinigt, mas feit lange nicht ges trennt mar: fo ermachen fie mohl, und hulbigen nun besonnen einer neuen Gewalt, Die dazu bestimmt icheint, Europa zu beberichen. Ja, gezwungen merben fie, ftatt bes fleinstädtischen Proving , Gigenfinnes einen europais fchen großartigen Geift in fich zu bilben. Wie viel But gewinnen fie alfo, gegen ben icheinbaren Berluft armseliger Schatten. Steht es nicht zu hoffen, unter fremder Berrichaft fich erft bas erzeugen mochte, mas man beutsch, national, eigenthumlich nennen burfte? Bar es ja boch nur bis jest die Bucherwelt, die die Berlaffenen ihre Literatur nennen wollen, welche bis: her ein gemiffes Ginverstandnig unter ben mancherlei Gebrauchen, Stanmen, Geften und Religionen, Dia leften und gegenfeitigen Befeindungen aufweisen tonnte. Dogen fie biefe boch nun ju etwas Eblem, Richtigem ausarbeiten, ju einer Geftalt vollenden, die fie mit einis

gem Bertrauen ihren Dachfommen überliefern durfen. Bielleicht, ja mahrscheinlich, maren es die verschiedenartigen Berfaffungen, alle die Heberrefte aus dunkeln Jahrhunderten, die das Reifen diefer Frucht bisher unmöglich gemacht. Beffer, daß diefe große Erfchute terung, ber die Welt nicht mehr ausweichen fann, uns von einer fremden gebildeten Nation mitgetheilt werde, die große Erfahrungen gemacht und übermunden, von einem Manne, vor dem fich ju beugen feine Schande ift, als daß diese Begebenheit aus der Berworrenheit der Menge, aus blindem Drangfal, aus der Schlaff: heit hervorgehe. Runft und Biffenschaft, Philosophie und Poefie, auf welche die Deutschen fo eitel find, mogen nun ihre Schwingen entfalten, und ben glug um fo bober richten, als fie nicht mehr gegen bemmende Politif und vielfaltige burgerliche Ginrichtungen ju fame pfen haben. Die Freiheit der Preffe ift wenigstens bas erfte Gut, auf welches wir mit Gewißheit rechnen durfen. Alle die armen Journalisten, die bisher nur matt und leife biefes und jenes burften ahnden laf: fen, wenigstens lieveln, fie durfen jest die Trompete nehmen, und das von den Dachern verfundigen, mas etwa nur noch in ben vertrauteften Rreifen gefluftert wurde. Erft durch diefe fann eine offentliche Meinung in Deutschland geboren werden; und auch diese Runft ober dies Sandwert, durch Journale und Zeitungen Gefinnun. gen zu verbreiten, muffen wir erft von den Frangofen und hauptfachlich von den Englandern lernen. Go lange es bei uns noch gange Dorfer giebt, die weber lefen mogen noch fonnen, ist es mir immer, als ob man von einem Gespenfte rede, wenn man von der deutschen Literatur fpricht. Heberlege ich alfo unbefangen und

in größerem Sinne das, was uns jest zugestoßen ift, so wage ich es zu behaupten, daß unser Berlust mit einem Mitrostop muß aufgesucht werden, daß unser Gewinn aber etwas Unermeßliches sen.

Der Franzose lächelte selbstgefällig. Kronenberg schwieg nachdenkend, und betrachtete den Grafen, der sich voll Berdruß auf die Lippen biß; der finstre Lianz court machte eine Miene, aus der man so wenig Beizfall als Unzufriedenheit lesen konnte; und da Alle schwiezgen, machte der Redner eben Anstalt, in seiner Abzhandlung fortzusahren, als Emmerich, glühend roth im Gesicht und mit glänzenden Augen, in diese Worte ausbrach:

Wie? Literatur, Runft und Poefie tonnten ohne Baterland da fein? Ohne dieses Grundgefühl, welches Diesen Bluthen erft Klima und Barme verleihen muß? So leicht wollte ich glauben, daß der ftarre Leichnam eines Greises wieder gur Jugendfrische und allen Leibenichaften belebt werden fonnte. Man fann noch frag gen, mas mir verloren haben? . Micht diefes und ienes. fondern alles; und daß es Deutsche giebt, die fo fragen fonnen, die mit fophistischer Ucberweisheit jene hoben, einzig hohen Guter verkennen und verschmahen, dies ift das Elend unserer Lage; daran find wir zu Grunde Geblendet vom Glan; auslandischer Berr: lichkeit ftrebten wir nach Dingen, Die uns nicht aneige nen, die feine Guter, fein Glud fur uns find, und lernten die Gaben, das mahre Glud, die einheimische Trefflichkeit verschmaben, die uns ein gutiges Schick: fal noch gegonnt und gelaffen hatte. Wenn diefes Glud, diese Freiheit, die fich nicht in Bahlen, nicht in geschriebenen Paragraphen aufweisen lagt, einmal

gang verscherzt fein wird, bann werben wir an ihrem Grabinal erft miffen, mas wir befeffen haben. Und jest, durch biefen ungehenern Schlag, follte eine Freis beit, auch die fleinste nur, errungen werden fonnen? das wenigstens, mas man die Freiheit der Preffe nennt? D, wir werden feben, wie alle unfere Zeitungen, wie alle Flugblatter, die fo oft die Miene der Freiheit an: genommen haben, dem Gieger huldigen; wie diefelben Menschen, die bitter und ungerecht gegen ihre angebor: nen Furften waren, nun fcmeichelnd im Staube fries den. Freiheit! welch' großes, fcones Bort! welch' colce Berg mochte nicht fur diefes fostbarfte Gut erglus hen! Rur mahre fich der Beffere, wenn er das Sochfte ju vertheidigen ftrebt, nicht aus migverftandenem Gifer fich denen beigugefellen , die ohne Staat und Baterland, . Diener des Augenblicks und der bethorten Menge, Dies heilige Wort in ihren Fahnen fuhren, um ihrem Grou, ihrem Saß der Obrigfeit, ihrer Berftorungewuth Bahn ju brechen. Druden une Dangel, bedarf ber Staat neuer Rrafte, fo erwecke man diese; man beile jene, aber auf dem gesetlichen Wege; marne, unterrichte berjenige, der sich dazu berufen fuhlt, und zeige in ver: ftandigen Schriften, bag er fein Baterland fennt und licht, daß er ce verdient, Staatemannern und dem Monarchen als Rathgeber, ber Menschheit selbst als Bohlthater zu erscheinen. Aber wie, ben Journalen, ben Zeitungen und Lagesblattern follen wir diefes Palladium vertrauen? Diese Rrantheit municht man uns als Gewinn, daß fie fich allgemein verbreite, an wel: cher England vielleicht einmal verbluten muß, und gern die größten Opfer brachte, wenn es diese Preffrechheit hemmen konnte? Bie gutmuthig forgen die Regie:

rungen boch, daß auch der armfte Unterthan fchreiben und lefen ferne, mahnend, daß biefes nur Rennzeichen ber Bilbung bes gemeinen Mannes fei; wie arbeiten fic forgfaltig, damit er nur ja in Bufunft alle bie ungerechten und oft hamischen Angriffe erfahre, die die beften Bemuhungen ber Regenten erleiben muffen. Dan febe nur jene englischen Zeitungen an, wenn man mich ber Uebertreibung beschuldigt, die fur ben Landmann, ja fur ben Pobel der Provingen berechnet find, und mahrlich nicht Belehrung, Burechtweisung, ebeln Freis beitefinn enthalten, fondern nur immer wieder die verberblichen Runten ausstreuen, ob benn nicht einer ein: mal jum Mordbrand aufschlage. Und brauche ich benn jenseit bes Meeres nach Beispielen ju suchen? Liegen fie uns nicht naber, wenn auch vielleicht nicht gang fo Welche Daffe von feichtem Raifonnement, welche elenden Deflamationen, welcher unberufene und unfinnige Sag gegen jede Obrigfeit hat fich bei uns feit diefer unfeligen Revolution gefammelt und ausgefprocen! Belde unmenfcliche Schabenfreude über bas unerhortefte Unglud, welche Gleichgultigkeit bei ben Schrecklichsten Begebenheiten! Borgeit und Gegenwart mochten die Schreier eben fo unphilosophisch als unbifforisch in ben Abgrund werfen und vernichten, um nur ihre chimarifche Butunft, die tyrannische Oberherrschaft ihrer Brillen zu begrunden. Gie gurnen in ihrem Freis heitseifer, wenn ber Defpotismus Beinrichs, des deute fchen Raifers, von einem fraftigen Papft gebrochen wird, ber in jenem Zeitalter Freiheit fester grundete, als fie zu traumen vermogen; fie finden es aber gang in ber Ordnung, wenn Ludwig ber Martyrer von einem verruchten Revolutions : Tribunal gemighandelt wird.

jest war es anders bei uns, als in Frankreich und England, und unfer Bolt barf ftolg barauf fein. feit gwanzig Sahren ertonen biefe Grundfage durch unfre Gebirge und Fluren, die Beere bes Feindes find faft eben fo viele Jahre abwechselnd die Beherrscher verfchiedener Provingen ; und wo ift ein Land, ein Stamm, eine Stadt, ja , ich mochte fagen ein Dorf, ju nennen, bie ihrem angebornen gurften treulos geworden maren? Mein, fefter find die Bande gezogen, inniger ift blefe Liebe entgundet. Bas haben fie gelitten, die Mermften, und mit welchem Jauchgen haben fie ihre Furften wieber begrugt! Rein, das fonnen die deutschen Berricher auch nie vergeffen, nie diese hingebung, diese Opfer, diese unwandelbare Treue (die fich immer bemahren wird) mit Undank erwiedern. Die werden fie in ben Irrthum verfallen, die Stimmen jener Blatter mit der Stimme ihres Bolfs zu verwechseln.

Mithin, marf ber Mufifer ein, wird die jegige große Begebenheit ohne allen Rugen fein?

Der himmel hat sie zugelassen, antwortete Emmerich, und aus dem tiefsten Elende blist mir eine hoffnung entgegen. Wir werden Alle zur Erkenntnis kommen; wir werden uns vereinigen, ein wahrer Nationalsinn wird und muß erwachen, und alle Provinzen brüderlich verbinden. Bielleicht fällt dann einmal ein Glück, ein ungeheures Schickfal vom himmel, und eine allgemeine Klamme lodert über Berg und Flur, ein Freiheitstuf ertont durch alle Gauen, ein Fürstenwort erklingt durch alle Wälder, und nun versammelt sich Jung und Alt um die vielgeliebten Regenten, und es gelingt vielleicht durch des himmels Enade, was jest unmöglich scheint.

Sie werden zum Propheten! fagte der Musitus hamisch: in jeder goldnen Zeit werden Sie sich dann ohne Zweisel niedersetzen, und ein Journal oder Boschenblatt in einem ganz entgegengesetzen Sinne her, ausgeben, jedes Gebrechen loben, den Ministern schmeischeln, das Mittelalter zurückwunschen, und den Despostismus predigen.

Nein! rief Emmerich lebhaft aus, wenn ich bann noch athme und mich bewegen fann, so nehme ich eine Mustete auf die Schulter, und trete mit dem armften und niedrigsten meiner Bruder in Reihe und Glied.

Er fonnte feine Ruhrung nicht verbergen, und ente fernte fich fchnell; der Graf folgte feinem Lieblinge, ers schroden über das, mas er auszusprechen gewagt hatte. Der Musitus schickte beiden ein lautes Gelächter nach, in welches der heitere Duplessis einstimmte; Liancourt aber ftand auf, und fagte: beim himmel! giebt es noch viele folde Menschen in Deutschland, fo konnen wir hier noch einmal einen harten Stand haben. Er hat uns gefagt, was wir eigentlich nicht horen durften; aber er ift jung und brav, und wir find hier Gafte und feine Spione. 3ch fann die Dinge nicht gang fo febn, wie er, und über dieses Rapitel ließe sich noch vieles sagen, manches naher erörtern, anderes beschranken. Wo aber eine Gefinnung aus dem Bollen geht, da hat fie auf ihre Beife immer Recht. - Er ging hinaus, und borte faum auf die Scherze, die Duplessis ihm nachrief. entfernte fich auch der Mufifus, und Dupleffis fagte gu Rronenberg, mit dem er fich jest allein befand: auf diese Beife, wie es dieser verstimmte Jungling sich traumt, geht es meder jest, noch in ber Bufunft; aber meine Imagination hat die gange Racht das berarbeitet,

was Sie mir gestern und vorgestern eröffneten. Sie fennen meinen haß gegen die setzige Verfassung meines Vaterlandes, gegen den Mann, dem wir alle als unsferm sogenannten Kaisendemuthig huldigen muffen; er vergeudet unsere besten Krafte, und dankt uns kaum dafür; sein Ehrgeiz verpraßt das ungeheure Erbtheil, das er aus den blutigen Händen des Aufruhrs empfangen; und er ruht nicht eher, bis er sich und zugleich uns alle zerschmettert hat.

Kronenberg antwortete: wenn wir einmal wieder allein und ungestört auf ihrem Zimmer sind, sollen Sie eine deutlichere Einsicht in jenen großen Plan haben, von dem Ihnen einige Erörterungen kaum noch einen fernen Unblick gewähren können. Durch zanz Deutsch; land, ja woht noch weiter, zieht sich diese große Berzbindung; die Brüder kennen sich und verstehen sich durch Zeichen, Schrift und Rede, die jedem andern unverzdächtig sind. Wenn alles reif ist, so wird von allen Seiten das Ungeheure hervortreten und mit vielen aber sichern Schlägen die Gestalt der Welt verändern.

Und wer lenft, fragte Jener, diese weitverschlungene Berbindung?

Man hat, sagte Kronenberg, troß meiner Jugend, viel Vertrauen in mich geseht, daß ich mich wohl ohne Eitelkeit einen der Regierenden nennen darf. Ich habe jest einen großen Theil von Deutschland gesehn, und die Reise hieher benußt, neue Fåden anzuknupsen, neue, bedeutende Mitglieder anzuwerben, und mich den oberssten Häuptern bekannt zu machen. Icht nur hat meine unversehne Krankheit so manches gehindert, wenigstenst werzögert; ich konnte nicht schreiben — man wußte nicht wo ich war.

Bit der Graf in Ihrem Bunde?

Mein, er ift, wie seine Sohne, viel ju fcmach, um Theil zu nehmen; feichte Schwarmer, wie jener Emmerich, konnten uns nur schaden.

Ronnen Sie mir aber nicht einige ber großten Saup, ter namhaft machen, bamit ich ber Sache noch mehr vertraue? benn vornehme, wichtige Leute muffen boch, wie Sie felbft fagen, Mitglieder fein.

Nicht heut! erwiederte Kronenberg; binnen furgem follen Sie alles erfahren, mas ich selber weiß. Aber diese Aufftande, im Rucken der Armee, diese kleinen Corps, die sich hier in unserer Nahe formirt haben, sind schon ein Borspiel.

Dupplessis wurde von einer Ordonanz abgerufen, und bald nachher trat Emmerich wieder herein. Er schien etwas sagen zu wollen, und war doch verlegen. Endlich näherte er sich und faßte Kronenbergs Hand. Mein Theurer, sing er an, den ich so gern meinen Freund nennen möchte, — warum weichen Sie mir, und oft mit Berachtung, aus? — Kronenberg war verlegen. Sie vertrauen sich Menschen, suhr jener fort, die es nicht verdienen, und entdecken ihnen vielleicht Dinge, die diese Fremden am wenigsten erfahren durften. Ich zittre, wenn Ihnen etwas zustoßen sollte, und nicht blos als Ihr Freund, sondern noch mehr als Freund des edelsten, schönsten und herrlichsten Wesens, das die Natur jemals erschaffen hat.

Wen meinen Gie? fragte Rronenberg.

Sollten Sie es nicht wiffen, brauche ich Cacilien noch zu nennen? Sie angstet sich, daß fie Sie mit diesem langweiligen Fremden in so genauer Berbindung febn muß; sie furchtel davon die schlimmften Folgen.

Können Sie es denn über sich gewinnen, dieser holdsseligen Erscheinung auch nur eine Secunde ihres Lebens ju trüben? War' ich so glücklich, wie Sie, welches Opfer ware mir wohl zu groß? Und Sie können anstehn, daß ich es doch heraus sage — Ihre Eitelkeit etwas zu zähmen? Denn sie ist die Kette, wodurch dieser Mensch Sie bindet. Er bewundert Sie, er verzidtert Ihre Talente, er schmeichelt Ihnen. Ob es ihm Ernst ist, weiß ich nicht; daß er aus Absicht lüge, will ich nicht behaupten — aber ganz unwahrscheinlich ist es nicht.

Sie franken micht rief Kronenberg aus. 3ch halte Duplefis fur einen ebeln Menfchen; auch habe ich weiter keine Berbindung mit ihm, als wie fie täglich

unter Bebildeten ftatt findet.

Sie wollen mich nicht verstehn, fuhr Emmerich etwas beleidigt fort; Sie weichen mir wieder aus, wie immer. Auch der Graf, der Sie wie ein Bater liebt, lagt Sie bitten, ja beschworen, vorsichtig zu fein.

Aber ich begreife nicht, wie die gange Familie ploge : lich zu diefer unnothigen Angst gekommen ift.

Lieber Feldheim, Sie wissen, mit welcher Sorge falt der Graf jenes Buch aufhob, welches Sie mit sich führen, wie er es verbarg, weil nach dem Autor schon langst geheime Nachforschung geschieht. Sie forderten es zuruck, und wir erstaunten, ja erschraften, als Sie es uns vertrauten, daß Sie der Berfasser seien. Die Bewunderung des Grafen ist freilich nicht größer, als seine Furcht, daß Ihr Talent Sie unglücklich machen könne. Aber heute früh, als er und ich diesen Duplessis besuchen, sinden wir das Werk dort offenbar liezgen; er nennt uns Sie als den Urheber; mit einem Schwall von Hyperbeln erhebt er die Vortrefslichkeit

des Buche, vergottert Sie, und fagt mir, Sie hatten sich ihm unverholen entdeckt.

Kronenberg war auf einen Augenblick verlegen; boch faste er sich bald, und sagte: ich ehre den Mann, und hielt ihn nicht fur so geschwäßig. Doch sehe ich auch fein Ungluck, da er sich nur Leuten vertraut hat, die schon um die Sache mußten.

Davon ift die Rede nicht, erwiederte Emmerich ernft; Sie follten unfere trene Warnung mehr achten.

Lieber Freund, sagte Kronenberg mit einem geheims nisvollen Lacheln, Sie angstigen sich um Kleinigkeiten. Ich wunschte, Sie konnten größeren Ansichten Raum geben, so wurde ich Ihnen manches entdecken, was Ihr Herz erhobe, und diese kleinliche Furcht auf immer verjagte. Darf ich zu Ihnen reden?

Emmerich trat einen Schritt zurud. Ift es mogelich? rief er aus, indem er ihn scharf betrachtete; fonenen Eitelkeit und Scheimniskramerei den Menschen so tief aushöhlen, daß er das schönste Gluck, das vor ihm liegt, mit Füßen von sich stößt, um Bolkengebilden nachzulausen? — O du arme Cacilie! — Mit diesen Borten verließ er eilig das Zimmer.

Man hatte sich vorgesetzt, an einem freundlichen Tage in der Nachbarschaft einen Besuch zu machen. Da alle Fremden mit eingeladen waren, und außer den Officieren noch andere Gaste im hause wohnten, auch der Musicus und der vermeintliche Feldheim nicht fehten durften: so wurden verschiedene Wagen gebraucht und eingerichtet, und die Gräsin, die gewöhnlich die Besorgung und Eintheilung der Gesellschaft über sich nahm,

batte an folchen Tagen viel ju rechnen und ju gberlegen. Es war ihr baber nicht angenehm, als fie mab: rend ihrer Betrachtungen durch vein zu lautes Gefprach im Debengimmer geftort wurde, in welchem die Rammer: jungfern, von benen einige mitfahren follten, lachten und ichricen und nur berubigt murben, ale ber alte Baron Mannlich zu der Schwester in das Bimmer trat. Lieber Bruder, fagte die Grafin, warum zeigst Du Dei: nen Gaften immer wieder von neuem tiefe. Bloge, und giebft Beranlaffung, über Dich ju fcherzen? - Gei ftille, flufterte der alte Mann, es geschah zu Deinem und gu Aller Beften. - Bir meinem Beften? - 3ch babe eben eine Untersuchung angestofft, die bochst wichtig war. Die Baldberin ift brinnen, und ba ich bas eine Bals: tuch fortnehmen und Dir bringen will, riffen fie mit ce mieder weg, und das mar die gange Unruhe. Aber Die Gache felbft ift wichtig. Dente Dir, alle Bafche unfere Bettere, bes jungen Reldheim, ift mit v. K. ges zeichnet. Bie erflarft Du das?

Lieber Bruder, sagte die Grafin, es ist hochft unsichieflich, daß Du Dich immer in dergleichen Dinge misschest; vielleicht-hast Du nicht recht gesehn, vielleicht — wer weiß, woher es kommt. Ich habe keine Zeit: zu diesen wichtigen Betrachtungen.

Auf feinem Zimmer, fuhr der Alte fort, habe ich biefen filbernen Stift gefunden, auch v. K. gezeichnet. Meine Augen find noch gut; fieh felber her, fo fannst Du es erkennen. Gin Petschaft führt er gar nicht mit sich fein Wappen! Ift das nicht unbegreiflich?

Du haft ja fo oft gehort, fagte die Grafin, daß ihm feine Brieftasche mit vielen andern Sachen ift entwens bet worden.

3ch ruhe nicht, rief der Alte, bis ich weiß, wer er ift. Er hat noch keinen einzigen Brief bekommen, feit er hier ift — er hat noch keinem Menschen geschrieben. Ift das nicht unnaturlich?

Unnaturlich? bei bem jegigen unsichern Postwefen? Und wer follte er benn fein, wenn er nicht unfer Better ware?

Neulich, fuhr der alte Mann fort, erzählte ich ihm ein Langes und Breites von meiner Tante Rugelmann, die er doch in seiner Familie oft muß haben nennen horen; sie ist berühmt, die Frau, und nach einer Stunde nannte er sie Baronesse Regelfrau. Da ist mir der Berstand völlig still gestanden.

Die Grafin lachte. — Daß ich in Salle studit habe, war ihm eine ganz neue Sache. Run, das weiß doch die ganze Welt, um wie viel mehr ein Better. Es war ihm auch was Neues, daß mein Bruder ein krummes Bein hat; den Mann in unserm Bappen hielt er vorgestern für einen Affen. Das alles geht mir so im Ropf herum, daß ich mich nicht zu lassen weiß. Darum muß ich Zerstreuung suchen.

Sei nur fertig, lieber Freund, sagte die Grafin, benn wir fahren gleich, und Du richtest es immer so ein, bag wir warten muffen, und kennst doch die Ungeduld meines Mannes.

Nachstens muß er mir, rief der Alte, das Waps pen der Feldheim erklaren, und wenn's da auch hapert -

Du weißt ja, Lieber, daß die jegige junge Belt auf dergleichen nicht fehr achtet.

Er wird doch fein verruchter Gottesleugner fein! rief ber Alte im hochften Borne, und entfernte fich; mit den Fugen ftampfend.

216 man gur Sahrt aufbrechen wollte, war lange ein Sin, und Berhandeln um die Plage, und welche Rutiche fruber, welche fpater abgehn tonne. Rronenberg eilte noch einmal in ben Saal, um ein entlehntes Buch wieder an feinen Plat ju ftellen. Faft im name lichen Augenblice trat Cacilie burch die andere Thur berein, um ihren but abzuholen, ben fie bier vergeffen hatte. Rronenberg bat um die Erlaubnig, fich ju ibr in den Bagen feben ju burfen; fie gewährte fie, im Fall es nicht der Ginrichtung ihrer Mutter widerfpreche. Im fleinen Sin , und Berftreiten vergogerten fie, und achteten nicht auf eine leife Bewegung, die fie an ber Thure horten. Gie mar verschloffen, als fie endlich binaus geben wollte; man wollte die zweite offnen, fie widerfeste fich ebenfalls, und die dritte mar in demfels ben Buftande. Rronenberg fah Cacilien verlegen und errothend an. O'meh! rief biefe, ber bofe, alte, gere ftreute, munderliche Oncle! Dit feinem Sauptichluffel, ben er immer bei fich fuhrt, um fich mit allen Schloffern ju thun ju machen, hat er uns eingeriegelt! Und, fehn Gie, da fahren icon alle Bagen über bas Feld im ichnellften Trabe bin !

Kronenberg wollte ein Fenster aufreißen, aber Cacilie hielt ihn juruch, indem sie sagte: feine Uebereilung? Alle Bedienten sind mitgefahren und geritten; Berwalter und Gartner, Brauer und ihre hausgenossen sind so entfernt, vielleicht auch ausgegangen, daß wir sie nicht errufen konnen. Ginen zufällig Borübergehenden in Anspruch zu nehmen, konnte nur dazu nugen, den Schosser aus dem nächsten Orte herbei zu holen; und welches Ausschn, das ich durchaus nicht wunschen kann,

wurde die Begebenheit machen! benn einzuhölen find die Reisenden nicht wieder.

Gine fonderbare Lage, fagte Rronenberg.

Die wir nur so wenig wie möglich zur Geschichte ber Provinz machen mussen, erwiederte Cacilie; ber Ort, wohin sie fahren, ist zwei Meilen von hier entsernt; sie können uns nicht früher, als dort, vermissen; senden sie auch in der größten Eile zuruck, so braucht der Bote doch wieder zwei Stunden, und wir mussen also vier in Ruhe hier aushalten. Ob es dann noch der Mühe verlohnt, zu fahren, ist die Frage. Sie können wenigstens hinüber reiten. Also Geduld ist das, was wir am nothigsten brauchen; fasten mussen wir auch. Segen Sie sich also dorthin, und lassen Sie, lieber Better, uns manchetlei erzählen, uns vielleicht etwas vorlesen, oder spielen Sie dort auf dem Forte Piano.

Kronenberg that es. Er war über diese seltsame Lage, in die er ploglich gerathen war, so erstaunt, daß er selbst nicht wußte, wie er sich benehmen sollte. Konnte ein Liebender einen glücklicheren Zufall wün. schen, als diesen, der ihm so viele Stunden eine ungesstörte Einsamkeit vergonnte: dem Gegenstande seiner Leizdenschaft alle seine Gefühle zu sagen, wozu ihm in dieser unruhigen Zeit immer noch die Gelegenheit gemangelt hatte? Eine Fee, sing er an, hat Sie, theure Cacilie, in diese Gefangenschaft versest, damit Sie mich anhören sollen; damit Sie erfahren, wie ich von Ihnen denke.

Sie sollen auch wissen, wie ich von Ihnen denke, erwiederte sie. Bielleicht ist es möglich zu machen, daß wir uns verstehen. Und doch —

Wie? follten Sie an meinen Empfindungen zweifeln konnen? Noch zweifeln, daß mein Glud ober Unglud an Ihren Lippen hangt?

Cacille ging finnend im Zimmer auf und ab; bann feste fie fich zu Kronenberg, und fragte! benten Sie fich benn auch bei diesen Borten etwas? ober find es nur die hergebrachten Redensarten?

Gie franfen mich, Theuerfte !

Nun ja, Better, ich will glauben, daß Sie mir gut, recht gut sind; ist das etwas Besonderes? das bin ich allen Menschen. Bas hoher als diese Freundschaft, dieses Bohlwollen steht, kann etwas himmlisches, Ueberirdisches sein, aber auch wohl, so ahndet mir, etwas recht Boses; oder auch nur Schein, mit Luge und Trug vermischt. Ich, die armen Menschen! sie wissen es ja oft selber nicht, wenn sie sich und andere hintergehen.

Kronenberg faßte ihre Hande; er ließ sich auf ein Knie nieder; er füßte die dargebotene Hand, und wiesderholte seine Betheurungen. Wie erschraf et aber, als sie ihn ploglich guruckstieß, wie entsest vor ihm floh, mit lautem Weinen und Schluchzen sich auf das Sopha seste, und das Haupt trostlos in die Kissen verdarg. Lange konnte sie auf seine Ermunterungen, auf seine Bitten keine Antwort geben; die Stimme versagte ihr immer von neuem, und da auch er zu Thranen gerührt wurde, erhob sie sich endlich, wie noch stärker erschütztert, und rief: Feldheim! Better! Auch Thranen? Worüber?

Daß ich bas Leben meines Lebens fo troftlos feben muß; daß ich verfannt werbe.

Ach! Liebster! flagte sie: nein, ich, ich fenne Sie; von den Uebrigen mogen Sie vielleicht verfannt werden. Rann man den migversteben, den man liebt?

Sie lieben mich? O Cacilie, ja, Du bist meine Gottheit! rief Kronenberg, und sturzte wieder zu ihren Füßen nieder. O, dann bin ich der Glücklichste ber Menschen; dann sollst Du mit mir selig werden.

Elend, sagte sie mit schwerem Tone, werden wir beide sein, vielleicht die Elendesten aller Menschen. Giebt es einen tiefern Jammer, ein kläglicheres herzes leid, als lieben und nicht achten, eine, eine Seele ausserwählen muffen, sich ihr ganz, unbedingt hingeben wollen, und doch nicht vertrauen können? Zweifeln, wo und der schönste Glaube erheiternd erfrischen mußte? In den Tempel gehen, um in erster Frühlingswärme, im neuen Gesundheitegefühl nach Todesnächten Gott anzubeten, und auf dem Altar ein lügenhaftes Fragensbild zu sinden?

Kronenberg war vernichtet, und vermochte keine Antwort zu geben; benn jeder Gedanke versagte ihm. Sie konnte ungestort fortsahren: Wenn ich schon sonst von Dir reden horte, wie mahlte meine neugierige Phantasie Dein Bildniß aus. Du solltest kommen. Die Stunde schlug, und das Entsetlichste geschah; eine Begebenheit, schlimmer als Tod, ereignete sich vor meisnen Augen. Ich kannte Dich nicht, nur meine Schmerzen um Dich. Wie ein heiliger warst Du mir geworzen um Dich. Wie ein heiliger warst Du mir geworzen. O, himmel! wie wenig verstehen die Menschen, was Wohlthun ist! Sie belächeln oft meine theure Mutter. Ist sie Dir denn nicht auch Mutter, fast mehr als Mutter geworden? Zum zweitenmal bist. Du durch sie da, und genießest des Lichtes und Deiner selbst.

Ein Gegenstand freudiger Ruhrung, wehmuthiger Bonne war mir Dein Rranfenlager. Dein Ermachen, Dein erfter Blick, ber in mein Auge traf, mar wie ein Strahl bes himmels, wie ein Aufschaun aller Liebe, Die durch alle Welten leuchtet und waltet. 3ch fah Dich ofter, und mir war, als wurde fein heller Lag, wenn ich nicht Deinen Blid gefühlt hatte. Schlief doch mein Muge noch, und mar bewolft, bis des Deinen brauner Glang es erwedte. Ich hatte nun erft erfahren, mas die Augen bedeuten. 2ch! mas schwaße, mas fasele ich alles burch einander, ich armes Rind? Dit ber junehe menden Gefundheit, mit ber verschwindenden Gefahr famft Du mir immer naber : ich ward Dir inniger vers traut. 3ch glaubte immer Deine Gebanfen gu horen, und oft fprachft Du auch bas, mas ich eben gebacht hatte, wortlich und buchftablich fo, nur alles in fußem Rlang, in Feuer und Berglichkeit getaucht. 3ch mußte nur von Dir, und faum noch, daß ich lebte, als nur in Dir. -Und nun -!

Run? D, halten Sie ein, Geliebteste! Rein, fahr ren Sie fort, sagen Sie mir Alles, gerschmettern Sie mich gang.

Nun wieder wohl und gefund, sprechend und scherzend in der Menschenmenge, geliebt von uns Allen, geschmeichelt von Jedem; und, wenn ich hinzutrat, als wenn ich in einen tiefen Abgrund schaute, in eine unsabsehliche Herzensleere und kalte Debe. Jeder fremde Ton, das unbekannteste Wesen stand Ihnen naher, war Ihnen mehr, als ich und mein Jammer. Ich schwindelte mit Entsesen in diese Tiese hinunter. Der kalte Schauer, der in früher Kindheit über mich kam, wenn ich meinen geliebten Wachspuppen nun endlich recht in

Die Augen von Glas ichquen wollte, und einen Blick bes Bewuftfeins erhaschen, tam über mich. In bem Befen, bas mein fein follte, bem ich fcon gang ges borte, Grauen und Finfterniß, Tob; aus ihm ein niche tiges Gefpenft blingend und lachend, - und wandte ich von bort ben Blick in die ubrige Belt, Die mir bis babin fo lieb gemefen mar : falte Troftlofigfeit bes Gras Rein Mann fann biefen furchterlichen Buftand ermeffen und verftehen. 3ch fuhlte mich gang, verloren, und ohne alle Aussicht, mich jemals, ober irgend etwas ju gewinnen. Jebe Sprache ift ju arm, bas Entfegen biefes Bewußtseins auszusprechen. Alles mar mir verftandlicher, als ber Gine; wie lieb, wie bolb mar Emmerichs Auge! wie vertraute ich feinem Bergen! wie ebel erschien mir ber finftre Liancourt! ja felbst Dupleffis mar mir naher, nur Du mir vollig entruckt; und boch mar mein Berg wie burch einen gräflichen Bauber gebunden, und fo oft ich ftrebte. es loszureifen, fuhlte ich auch, daß die Saben meines Lebens, ja ble Rugen meines Geiftes, 'mocht' ich fast fagen; brechen wollten.

Rronenberg mar fo heftig erschüttert, daß fein ganger Rorper gitterte. Sein Gesicht mar leichenblaß, und teine Thrane drang aus dem ftarren, fast gebrochenen Auge.

D, des Jammers! fuhr Cacilie klagend fort, — das ift also, mußt' ich ju mir selber sagen, das Gluck der Liebe? Das ist es nun, womit die Menschen heucheln und spielen, und in kläglicher Eitelkeit, in beweinens; wurdiger Berblendung den Unsinn des Lebens, die Bers zweiflung des Daseins in Grimasse und Redensart, in abgeschmackten Selbstbetrug hinein retten, um nur das

gottliche Angesicht der Wahrheit nicht zu erblicken? Und ich, Aermste! mußte nun unter Millionen erlesen sein, Ernst damit machen zu wollen; mit einem Gesuht, als sollte ich Stücke meines Körpers, Hand, Arm, das zerrissene Herz als Karten ausspielen, um die andern Mitspieler zum Lachen oder Entsehen zu bewegen. Was qual' ich mich, Dir, Abgestorbener, Dir, wandelnde Leiche, deutlich zu machen, wovon auch kein Sonnensstaub des Gesühls in Deinem versinsterten Geiste schimmern wird? Gabe es noch Klöster, dahin wurde ich slüchten. Nur ganz sich Gott in stillster Grabeseinsamkeit widmen, kann vielleicht Trost für diese Schmerzzen bieten.

Rronenberg erhob sich, und es war ihr, als komme ein ganz verwandelter Mensch ihr entgegen. Sie haben gesiegt, sagte er mit matter Stimme, und — ich fühle es mit stiller Beruhigung, ich darf es aussprechen, für die Ewigkeit. Ja, Liebste, Ihre Seele hat mich erkannt, aber auch wie mit magischer Kraft auf die meinige, die entschlummert war, gewirkt. Ich fühle es, der Mensch kann und muß zweimal geboren werden, und dies war der große, wichtigste Moment meines Lebens, wo der Ewige selbst durch diesen Mund zu mir gesprochen hat. Ein ungeheurer Schmerz hat meine Seele entbunden; aber jest fühle ich mich wohl und heiter, leicht und klar; ein süber Tod hat nun alles begraben, was nicht zu mir und meinem Selbst gehörte.

Cacilie sah ihn getrostet an. O, Theurer, rief sie, aus diesen Augen sieht jest ein Kindergeist, ja, die Unsschuld selbst, die Wahrheit. Kann ce, wird ce so bleisben? Wird nicht wieder ber Schein diesen redlichen Blick verlocken und umwandeln?

Rein, fagte Rronenberg. 3ch weiß es jest, wie bie Richtigfeit, Die mit unferm innerften Befen verwebt. ift, wie Diefer leere Schatten der Wirflichfeit mich gang umdunkelt hatte. Das ift die arme Ochmache unfers Befens, die Sterblichkeit, daß wir diefes Leere fur ein Wahres halten, uns felbst entflichn, und immer wieder, wenn die innere Stimme ruft, menn bas Gottliche fich erhebt, diefes Richtsein dem himmel und der Wirkliche feit vorbauen. Dies, ich habe es langft geahndet und in diefer Stunde geschant, Dies ift ber bofe Beift in uns, von dem die Thorheit fo viel gefabett hat; Fabeln, die er felbst ihr in den Dund gelegt; benn hat man dieses Unwesen erkannt, so ift es graßlicher, als das witdeste Gespenst, als alle satanische Ungeheuer, die die Rieberfranken ie schauten. Diefes Befen ift ba und nicht ba, es ift Unfinn, ein Dichts, die Ohnmacht felbst, und boch fo furchtbar und gewaltig, so greulich wirflich, weil es die Wahrheit, Bernunft, Wirflichkeit, das Gottliche in uns bemeistern und vernichten fann. Go arm ift unfer irdifcher Buftand, ben nur die Liebe von seinen Banden eribsen konnte, und immer von neuem erlofen muß.

Ich verstehe Sie gang, sagte Cacilie erfreut. O, himmliche Wahrheit und Unschuld! Jeder Mensch hat doch einmal deine Sußigkeit geschmeckt, und doch gehen sast alle wieder zur finstern Luge hin, die ihnen nur Wermuth bietet. Wie ein freigemachter Bogel flattert die Secle in diesen reinen blauen himmel hinauf, um im flaren Licht zu schwimmen, — und mit elendem Nege, mit Leim läßt sich das Unsterbliche wieder in den Schmuz hinabziehen und sest kleben.

Soren Sie jest alles, rief Rronenberg aus, alles,

in dieser feierlichen, großen Stunde. Und mußte ich angenblicks sterben, ja mußt' ich Ihre Liebe auf immer verlieren, und ewig nur Ihren Hohn und Berachtung fühlen: es ist ein Muth, eine Ruhe in mir, daß ich auch dies ertragen könnte. Ich habe Ihnen viel, weit mehr zu sagen, als Sie vermuthen. Um so mehr Sie mir zu vergeben haben, um so größer kann sich Ihre Liebe zeigen.

Er warf fich nieder und lehnte feinen Ropf in ihren Schoos. Jest nicht, lieber Better, fagte fie aufstehend in diesem Augenblicke nicht! ich bin zu sehr erschüttert. Gonnen Sie mir ein Beilchen Ruhe, nachher wollen wir sprechen.

Sie setzte sich an den Flügel und phantasirte in schwermuthigen Passagen. Der sonderbare Moment war vorüber, in welchem der bereuende Kronenberg sich ganz hatte entdecken wollen. Jest weinte Cacilie und ward immer ruhiger, große Thranen rollten durch die schonen Augenwimpern auf die Tasten nieder; aber sie spielte ungestört weiter, und endigte zulest mit ganz heitern Accorden. Nun ist mir wohl! rief sie aus, ausstehend; so soll, so wird es immer zwischen uns bleiben. Das ist das Gluck; nicht wahr, mein Lieber?

Kronenberg, der im Fluß seiner Gedanken gestört worden war, konnte das Bort nicht sinden, um wieder anzuknupfen. Bon diesen seinen Stimmungen der Seele hangt im Leben weit ofter Gluck oder Ungluck ab, Entzweiung der Freunde, Berkanntwerden, Groll, der sich immer stärker und stärker fest sest und das Dasein verzbittert, als die meisten Menschen es glauben oder beachten. So konnte sich jest der junge Mann nicht entzschließen, gewaltsam wieder einzusegen, um das Bekenntnis

alles Thörigten und aller Unwahrheiten, die er sich erstaubt hatte, in das Herz seiner Geliebten nieder zu legen, wozu es ihn mit allen Kräften drängte, diese leste Last von seinem Busen zu wälzen. Sie kramte indessen, um ihre Gefühle zu beruhigen, in Papieren und alten Zeitungen. Welcher Wust! rief sie aus; und lauter Unheil! Nichts als Elend! Rommen Sie, Better, lesen Sie! mein Kopf ist so schwach. Aber nicht von den politischen Artikeln! suchen Sie unter den Anzeigen, Aufrusen und dergleichen, wo man oft sonderbares und lächerliches Zeug sindet.

Kronenberg nahm eines der alteren Blatter in die Hand, und ihm schwindelte. Er sah eine Ladung seiner Glaubiger, die ihn aufforderten sich zu stellen, mit voller Mennung seines Namens. Er verbarg das Blatt schnell, und ein schadenfroher Geist ließ ihn ein zweites ausschlagen, in welchem ein Kronenberg beschrieben und als verdächtiger Mensch verfolgt wurde. Es mußte jener Armselige sein, der ihm wahrscheinlich seine Schreibetasel entwendet hatte. Aber so erschreckt, zagend, nache benkend, hatte er Muth und Entschluß verloren, dem geliebten Wesen seinen wahren Namen und sein Bere haltniß zu entbecken.

Rronenberg ergriff die Sand Caciliens und sagte; jest Theuere, lassen Sie und nicht die Stunde mit den unnugen Blattern verderben. Ich sehe, wie ange; griffen, wie schwach Sie sind. Die Zeit vergeht, Sie haben nichts genossen, es ist schon spat, und immer noch nicht abzusehn, daß Sie vor dem Abend Hulfe befommen konnen. Er ging mit ihr im Saale auf und ab, dann lehnten sie sich hand in hand an das

Fenster, und er sah verlegen und nach Gedanten suschend in das Feld hinaus. Jenseit des Gartens sahen sie Gewehre blinken, welche sich naherten. Schon wies der verdrußliche Einquartierung! rief er aus, das hat kein Ende. Ich bewundre die Geduld Ihrer Eltern, und daß sie gegen seden Fremden, sei er noch so roh und ungebildet, dieselbe Freundlichkeit behalten können.

Was ist zu thun? antwortete Cacilie. Doch bester so, als sich durch Groll und Empsindlichkeit die Plage noch schwerer machen. Und am Ende belohnt sich diese Freundlichkeit doch; denn auf unsern Gutern ist noch nichts vorgefallen, da man auf so vielen andern manche Unthat beklagt.

Das Rommando rudte naber. Es trat jest in ben Garten, und Kronenberg bemertte ju feiner Bermuns berung, daß fie jest, ale fie in bas Thor traten, ben Gartner gebieterifch in ihre Mitte nahmen. Gie fchrit: ten durch den Garten, den Fenftern des Saals vorbei. Der Unführer fragte den Gartner: hier wohnt doch ein Baron Feldheim? Ja, antwortete diefer; aber er ift heut fo menig ju Saufe geblieben als die ubrigen; alle find ausgeflogen. Bir miffen es, antwortete iener; - befest, Leute, alle Bugange, alle Thuren bes Schloffes, lagt Jeden hinein, aber feinen, bis auf weitere Ordre, beraus! 3hr, Freund, indem er fich jum Gartner mandte, mußt in unserer Mitte bleiben, und 3hr durft mit feinem Menschen sprechen. - Barum? - Bis wir den Bogel haben, antwortete die raube Stimme. Ihr fonntet ibn wohl warnen laffen, bag er umfehrte und feinen Weg durch die Felder fuchte. Nach: ber fonnt Ihr gebn, mobin Ihr wollt.

Was ist das? sagte Cacilie zitternd, als sie vorüber waren. Ich selbst, antwortete Kronenberg, habe mir Berderben durch kindische Prahlerei, durch eine Sitelskeit, die mehr als abgeschmackt ist, zubereitet. Ich bin vertoren, wenn ich mich nicht retten kann. — Aber wie? — Der Garten ist nicht besetzt, ich steige durch jenes Fenster hinunter; es muß gehn, wie es kann — die tiesen Fugen in den Steinen der Rustisa bieten Raum für Juß und Hand — ich tresse dann das Psirsschspalier. Habe ich doch wohl ehemals ohne Noth noch gefährlichere Dinge unternommen. Noch ist Haus und Garten leer, noch kann es in dieser Einsamkeit des Sonntags gelingen.

Er öffnete behutsam das Fenster. Better! sagte Cacitie, und sah ihn mit einem durchdringenden Blicke an; also so weit hast Du Dich nun geführt? Go wird unser neuer Bund auf die grausamste Art zerriffen? Und ich darf nicht einmal fragen, was Dich von mir treibt. Mußt Du entsliehn?

Jest muß ich, rief er aus. In kurzer Zeit sehn wir uns wieder; ich selbst werde die Wetterwolken zerzstreuen, die mir jest drohen. Lebe wohl. Er breitete die Arme aus, sie kam ihm entgegen, und druckte den ersten Kuß mit zitternden Lippen auf seinen Mund. Das Fenster war schon gedsfinet, er stieg behutsam hins aus. Bom Rande suchte er mit dem Fußspissen die Fuge — es gelang; er half sich mit aller Borsichtigkeit hinunter — schon war er dem Spalier nahe — er stütze sich auf dieses — aber die Stange brach, und er stürzte hinab. Mit einem tiesen Seuszer schloß Cäcilie das Fenster; sie wagte nicht zu fragen, nachzusehn, um ihn nicht zu verrathen.

Mis Rronenberg fich wieder befann, fubite er, bag der eine Rug ihm feinen Dienft verfagte. Er mußte nicht, ob das Bein gebrochen, ober nur ausgerenft fei. So empfindlich die Schmerzen waren, fo unterbructe er doch jede Rlage; er froch uber die Beete und durch die Becken, um fich dem Gartenthor ju nabern. mußte zwar nicht, wie er fich im Relde forthelfen follte, es schien ihm aber nothwendig, alles zu magen, benn er fah nun wohl ein, daß Dupleffis ihn verrathen Durch ein feitwarts ftebendes Gebufch naberte er fich jest dem Thormeg, der in das Feld führte; er beugte um, fah aber ju feinem Erschrecken auch bier einen Goldaten Wache halten. Diefer hatte die fries dende Geftalt bemerft, ging ihr naber, und nahm fie fest, da er fie fur verdachtig halten mußte. Er rief feine Rameraden herbei, und da man auch den Garts ner holte, mard der Flichende fogleich als der Feldheim, der arretirt merden follte, erfannt. Man führte ihn, weil er nicht geben fonnte, nach dem Gartenfagl. Jost horte man auch fcon die Gefellschaft in den verschies benen Bagen gurud fommen. Die Eltern, die fich um die vermifte Tochter angstigten, deren fonderbares Ausbleiben fie nicht begreifen fonnten, maren fchnell, nach furger Begrugung der Freunde, wieder umgefehrt. Roch ehe sich die sonderbare Ursache aufflarte, die ihnen bald nicht mehr fo wichtig mar, vernahmen fie bas ungludliche Schickfal ihres Bermandten. Die Bermirs rung mar allgemein. Berrschaft und Diener fturmten und liefen durcheinander. Gin Chirurque mard geholt. Diefer rentte dem Rranten den Fuß, der nicht gebro: chen war, bald wieder ein; boch blieben Schmerzen und Geschwulft. Aber es ichien alles unwichtig gegen

jenes furchtbare Schicffal, welches den geliebten Bers wandten bedrohte. Diefer faß wieder, wie in der erften Beit der Genesung, betaubt im großen Saal. Der Bater nabm den finftern Liancourt bei Geite, und fragte nach dem Busammenhang; Dupleffis mar nicht mit gurud gefommen, fondern hatte fich ju feinem Be-Der ungluckliche junge Mann, fagte neral verfügt. der Officier, hat fich gegen meinen Rameraden Berfaffer jenes berüchtigten Buche befannt mehr, er hat fich geruhmt, gebeime Berbindungen gu leiten , die unfere Armee und den Raifer bedrohen. Dach dem Berfasser jenes Buchs ift feit lange geforscht -Dupleffis zeugt gegen ihn - er felbft fann fein Bort nicht leugnen. Go eben erhalte ich bie Ordre, ibn felbit nach der Stadt ju bringen; er muß fich dort vor ein Rricasgericht ftellen, er mird in wenigen Lagen ers schossen.

Der alte Baron Mannlich, der sich mit seinem greizsen Kopf dicht zwischen die Sprechenden geschoben hatte, brach jest in ein lautes Geschrei aus, wodurch er das laut bekannt machte, was für alle Uebrigen noch ein Geheimniß bleiben sollte. Erschossen? rief er heftig, inz dem er den Kranken in die Arme nahm: was? unser eigner leiblicher Better, so aus unser Mitte heraus? Das ist uns noch niemals begegnet. Unsere Berwandtzschaft ist schon nur so klein, und sie soll auf solche barbarische Weise noch mehr vermindert werden? Ja, lieber, guter Better, Sie sind gewiß mein Better, wenu Sie auch mein Wappen für einen Affen hielten. Ach! wir sind ja Alle Menschen, und können irren. Ein Lag ist nicht wie der andere. Sie wären gewiß zur Erkenntniß gekommen. Sehen Sie, Freund, das

fommt davon, wenn Stelleute Bucher schreiben wollen — sie verstehn das Ding nicht recht anzufassen; nein, niemals bin ich darauf verfallen. Und geheime Gesellsschaften! Pfui! das ist nun vollends ganz unanständig. O, herr Major, lassen Sie uns boch den lieben treffslichen Better.

Er warf fich auf den Unglücklichen, und bedeckte ihn mit feinen Thranen. Es war nun schwer, ihn von Kronenberg zu entfernen, denn er hielt es fur Pflicht, seinen Schmerz recht unverkennbar zu zeigen.

Cacilie war auf ihr Zimmer gegangen, und wollte sich weder von der Mutter, noch von ihren Schwestern Trost einsprechen lassen. Emmerich drängte sich herzu, sagte ihr ein Paar Worte, sprach dann mit dem Bater, und eilte in den Stall, um ein Pferd satteln zu lassen. Noch in der Nacht ritt er mit der größten Gile davon. Der Bater sprach mit Kronenberg; dieser aber antworztete wenig, und erklarte nur, er habe sein Schicksal verdient, und zwar, weil er mit der Wahrheit so fresventlich gespielt, nicht, weil die Dinge wirklich geschehn wären, die seine Sitelkeit nur ausgesagt hatte.

Die Berwirrung des hauses sollte noch vermehrt werden. Denn als man sich zur traurigen Abendmahlzeit niederlassen wollte, ward ein Rapitan mit zwei Gefangenen gemeldet. Er erschien und erklärte, daß er mit einem Rommando im Dorfe Plas nehmen musse, denn er habe schon fünf Meilen gemacht. Er hatte sich gestern bei einem Städtchen gegen eine Ueberzahl von Bauern und deutschen Soldaten schlagen mussen, mit einem jener kleinen Rorps, von denen man neulich gesprochen hatte; endlich sei ihm gelungen, ihrer Meister zu werden; nach einigem Berlust sei die Manne

schaft entstohn, und ihre beiben Ansuhrer gefangen ger nommen worden. Er beklagte die jungen Leute. Sie waren auf ihr Wort frei gewesen, und hatten in einem kleinen Städtchen jenseit des Plusses ihr Standquartier gehabt. Bon der Noth des Baterlands bedrängt, hatte der Acltere wie in Berzweissung eine Anzahl junger Bursche und Soldaten zusammengerafft, den zweiten Ofsicier überredet, und so waren sie, von einem unsez ligen Geiste getrieben, freiwillig in ihr Ungluck gerannt.

Das verftarft leider, Ihre Gelbftanflage, fagte Lian: court, fich theilnehmend ju Rronenberg wendend. Die Thuren offneten fich wieder, und bie beiden Gefangenen murden berein geführt. Der altere braun und wild, batte den Musbruck refignirter Bergweiflung: der jungere mar blond, und fein Beficht mar nur eine ftille Rlage uber fein Unglud und feinen fruhen Tob. in fo frifder unerfahrner Jugend. Diefen jungeren fannten die Dadchen, und die Wehflage mart laut und allgemein, fo daß Rronenberg auf einige Beit vergeffen In fruberen Jahren mar ber junge Mensch ein Spielgefahrte im Saufe gewesen, wenn er zuweilen mit feiner alten Mutter jum Besuch heruber gefommen war. Er war ruhrend, ihn von feinem Ungluck ergah. Rach jener ungludlichen Schlacht, fagte len gu boren. er, mard ich, wie fo viele, gefangen, ich-mard auf mein Bort freigelaffen, und jenes Stadtchen, nicht weit won bier, ward mir jum Aufenthalt angewiesen. Der fcmale Gold, den man uns verfprochen batte, blieb freilich aus; indeffen, da ber Feind fo manches wichtis gere Berfprechen bricht, hatten wir baruber nicht ju flagen gebraucht, denn die Burger des Orts und die wohlhabenden Ginwohner unterftugten uns, Dein Freund

aber war nicht fo ruhig, wie ich. Er nannte mein Befen Reigheit und Engherzigfeit. Bei jeder neuen Nachricht ward er wild. Er ift immer ein tuchtiger Officier gewesen, und ich hatte ichon feit Jahren die größte Sochachtung vor ihm. Er brachte mir endlich auch feine Gefinnung bei, daß es ehrlos fei, beim volligen Untergange bes Baterlandes fo ftill ju figen, und fich von Allmosen futtern zu laffen. So jog ich mit ihm aus. Wir maren beide und auch die ubrigen. wie berauscht; benn es war uns nicht anders, als konnten wir mit unfern geringen Rraften unfern geliebten Ronig Bir murben geschlagen, mein Freund gefangen. Mir gelang es ju entfommen': mein voriger Birth im Stadtchen verbarg mich unter feinem Dache unter Ga: den und Gerathe. Die Frangofen ruckten nach, und vermutheten, daß ich bort fei; man brobte, wer mich verborgen hielte, folle erschoffen und fein Saus ber Erbe gleich gemacht werden. Da fam ber alte weißhaarige Backer weinend zu mir gelaufen. Er hatte allen Duth verloren. Bas mar ju thun? Go ging ich benn als freiwilliger Gefangener in die untere Stube hinab, mo ich meinen Freund schon traf. Ich weiß nicht, was geschehen fann. Dan fagt, sie werden und erschießen.

Er endigte seinen Bericht nicht ohne Thranen, vorsiguisch da er die jungen Madchen so heftig weinen sahe Der-Musikus, über den Saal schleichend, sagte jest zu Liancourt, laut genug: das ist die Soldaten Ehre dies ser Deutschen! Ihr heiliges Wort zu brechen, um Meuter zu werden.

Schweigen Sie, mein herr! sagte Liancourt heftig, wenn ich nicht vergeffen foll, mas ich diesem Sause schuldig bin. Achten Sie das Unglud dieser Armen,

wenn Sie fein Mitlelb fuhlen. Die Form haben fie verlegt, und fich gegen uns schwer vergangen; aber, bei Gott, wenn die Mehrzahl des Beeres und der Anführer dieses Gefühls gewesen waren, so stunde es wohl um Deutschland und Frankreich anders.

Man setzte sich endlich zu Tische. Der hinzugekom, mene Officier wollte seine Gefangenen ermuntern, und sagte: froh, meine herren; es wird so schlimm nicht werden.

Das Schlimmste, rief ber altere Gefangene, kann mich nicht überraschen, und sollte ich freigesprochen werden, so erflare ich meinen Richtern, daß ich bas wieder thue, weshalb ich jest vor sie geführt werbe.

Der Officier ergahlte hierauf noch vom gestrigen Gesecht. Wunderbar, fügte er hinzu, daß ein fremder Herr und eine Dame auch darein verwickelt wurden. Sie waren auf der Landstraße, und da wir ploglich aus einem Hinterhalte hervorbrachen, und jene Mannschaft uns entgegen eilte, waren sie abgeschnitten, und mußten, da wir sie in die Mitte nahmen, die Rugeln um sich pseisen horen. Der junge Mann ist auch am Arm verwundet. Er ist auf einem elenden Wagen bis hier her gefahren, und hofft hier im Orte eine bessere Geslegenheit zu sinden. Er ist mit seiner schonen Frau in der Schenke abgestiegen.

Da ber Graf dies horte, schiefte er sogleich seinen Jager hin, um ihn einzuladen; ein Mann von Erzieshung, mit seiner Gattin, und obenein verwundet, mahnte ihn zu dringend, ihn als Gast aufzunehmen, so übers voll sein Saus auch am heutigen Tage schon war. Nicht lange, so erschien ein junger wohlgebildeter Mann mit einer schonen Frau am Arm, der sich entschuldigte,

daß er den Wirthen noch überlästig sei. Kronenberg, der seitwarts in einem Sessel saß, hatte versinken mogen, denn die Dame war Niemand anders, als jene verlassene Edeilie, gegen die er sich so viel vorzuwersen hatte, und in ihrem Begleiter erkannte er senen jungen Rann, der ihn so ploglich aus der Familie zu Neuhaus verstrieben hatte. Sie bemerkten ihn beide nicht sogleich. Da Sie mir, suhr der junge Mann fort, auf meinen langen Brief, den ich schon vor sechs Bochen absendete, nicht geantwortet haben, so schos ich daraus auf Ihren Zorn, und wollte Ihnen auch jest nicht beschwerlich sallen; nun laden Sie uns aber doch so freundlich ein, und ich muß Sie für versöhnt halten.

Bie? fagte ber Graf: verfohnt? Ginen Brief? Rennen wir und benn?

Lieber himmel! rief jener aus! Sie haben wohl burch die Unruhe der Zeiten meine Entschuldigung, vielzicht Rechtsertigung, gar nicht erhalten? Ich sollte Sie ja schon im Sommer besuchen, lieber Onfle; ich heiße Feldheim, und das ist meine Gattin, Grafin Burchheim. Alles, alles enthielt mein Brief.

Ich traume wohl, rief der alte Graf: mein Better Feldheim? Sie? Und jener junge Mann dort? Der ist ja mein Neffe!

Rronenberg erhob sich. So ist denn der Augensblick gefommen, sagte er, wo alles zusammenbricht; und mag es doch! verdiene ich ja die kleinste Achtung nicht mehr. Die Rugel, die mein elendes herz zerreißt, soll mir willsommen sein.

Alle waren erstaunt. Cacilie erzählte ihnen mit einiger Ueberwindung, wer der Fremde sel, und auch der wahre Feldheim erkannte ihn jest wieder. Also Spisbuben und Betrüger, ricf der alte Baron aus, wollen sich in meine Familie schleichen? Darum wußte ber Herr also nichts von den krummen Beinen meines altesten Bruders? Darum das Zeichen in der Basche? D, es bleibt dabei, ich bin der einzige Rluge im Hause, und meine überweise Frau Schwester wird tunftig mehr auf mich horen.

Ohne noch ein Wort zu erwiedern, ging Kronenberg ans dem Saal. Der Bater folgte ihm auf sein Zimmer, und sprach lange mit ihm. Dann ging er zur Tochter, die noch wachte. Allen verging die Nacht in Sorge und Rummer.

Ohne Jemand von der Familie des Grafen ju feben, bestieg Kronenberg am folgenden Morgen ben Bas gen, Liancourt feste fich ju ihm; den Rudfis nahmen Die beiden arretirten Officiere ein, und ju Pferde beglei: teten die offene Chaise gwolf Dragoner mit ihrem Un: führer. Rronenberg horte taum auf ben freundlichen Bufpruch Liancurts. Als der Wagen fich mandte, ent: decte er am Fenfter eine weiße Gestalt, in welcher er Cacilien zu erkennen glaubte. Sein Leben mar wie in einen Traum, wie in ein feltsames Dahrchen gufam: mengeronnen. Lieber junger Mann, fing Liancourt wieder an, wie fonnten Gie die Unbefonnenheit fo weit treiben, einem feindlichen Officier Ihre gefährlichften Geheimniffe zu vertrauen? Man will jest behaupten, es fei alles nicht fo, was Gie von fich felber ausgefagt haben ; jugendliche Gitelfeit habe Gie nur verleitet, um für etwas Wichtiges zu gelten. Dies ift zu unmahr: fcbeinlich, als daß ce einer von uns glauben tonnte.

Sollte es aber bennoch sein, so muß sich eine unbegreisliche Seelenkrankheit Ihrer bemeistert haben, von ber mir noch kein ahnliches Beispiel vorgekommen ist. Aber kein Kriegsgericht wird darauf achten, da Ihr eignes Wort und das Zeugniß Duplesis's gegen Sie streitet. Wie kann man überhaupt eine Negation beweisen?

Rronenberg stimmte dem ernsten Mann, in dem sich Alle bisher geirrt hatten, vollkommen bei; er sagte nichts zu seiner Bertheidigung, sondern gab sich in dumpfer Betäubung vollkommen verloren. Es wandelte ihn von Zeit zu Zeit an, als wenn er über sich lachen mußte, daß um ein Possenspiel, das ihm jetzt aberwißig erschien, er sein Leben dem Schein eines Berbrechens hingeben musse. Er konnte sein Gefühl nicht bemeisstern, mit welchem er sene andern beiden Schlachtopfer beneidete, die für eine That, für Muth und Verzweisstung durch feindliche Augeln ihr Blut versprißen sollten.

Man fam in der Stadt an; taufend Rengierige musterten die Gefangenen. Kronenberg erhielt ein Stubchen fur sich allein.

Schon am folgenden Morgen sah er feine beiden Unglucksgefährten mit verschlungenen Armen seinem kleinen Feuster vorübergehen. Es schien ihr Gang vor das Kriegsgericht zu sein. Mit jeder Minute, sagte er zu sich selbst, ruckt nun der Augenblick naher, der auch mein Dasein lofen, und mich einer fremden, ungekannten und ungeahudeten Eristenz übergeben wird. Darfst du es dir gestehen, daß dies Bahrheit, Birtlichkeit, und kein leeres Nebelgebilde ift? Nein, dieser Leichtsinn,

ber und Schmerg und Leib burch fein fcminbelerregen, bes Baufeln verbedt, ber unfere Seele immer und Im: mer von fich felber abzieht, ift mir vollig entschwun: ben. Diese Betaubung ift entflohn, und ich bin mit Elende allein. Und bag ich mich verachten bas ich mich verspotten mochte! - Das Schickfal gonnte mir Freunde; es verzieh mir meis nen Mangel an Ebelmuth, es ließ mich von jenem Sturg wieder jum leben erwachen; Die trefflichsten Menschen nahmen mich als Sohn auf; ein himmlisches Befen erniedrigte fich fo tief, mich ju lieben. Der gange Simmel fam mir entgegen; aber mich geluftete mehr, mit bem Marrenhut ju flingeln, und ben Role ben fo ju tragen, daß er andern Thoren in die Augen fiel. Satte ich boch alle Mabnungen bes beffern Geis ftes von mir gewiesen! und barum ift es recht, daß bie lette, auf welche ich nun endlich merte, ju fpat fommt.

Er horte Schusse. Die Armen! seuszte er, und betete unwillführlich. Gleich darauf trat der alte Aufsseher herein. Sie haben es überstanden, die guten Junigen, sagte dieser: es war ein erbarmlicher Anblick. Als sie vom Kriegsgericht zurück kamen, gingen sie in die Kirche, und empfingen mit Andacht das heilige Abendemahl. Das junge Blut mit den gelben Haaren weinte immersort, und beklagte seine alte Mutter und seine eigne Jugend. Der andere drohte, und sagte, es muste bald die Zeit kommen, wo seine Kameraden ihren Tod rächen wurden. Lieber Himmel, das sagt sich bald und thut sich schwer; doch hat es ihm einen Trost gegeben. Der jungste war gleich todt; der braune lebte noch, und winkte, wie er zusammengestürzt war, mit der Hand, das sie schnell noch einmal schießen sollten; denn sprechen

founte er wohl nicht mehr. Als es wieder geschehen war, lag er auch gang ruhig.

Der Alte murbe noch langer geschwaßt haben, wenn nicht eine Ordonnang eingetreten mare, um Rronenberg abzurufen. Diefer erhob fich gleichgultig, in der Heber: zeugung, bag man ihn vor ein Rriegsgericht führen Bar er doch beinahe froh, das Poffenspiel des Lebens abschütteln ju tonnen. Er folgte feinem Rubrer in ein großes Saus, flieg die Treppe hinan, und ber fand fich jest im Borfaal, ber von Uniformen wims Dan ließ ihn ftehn. Officiere aller Baffens gattungen gingen in das innere Gemach, und febrten jurud; andere verließen das Saus; Rachrichten und Briefe famen. Gin hagerer Mann, in reich geftidter Uniform, naherte fich bem betaubten Rronenberg, und betrachtete ihn mit prufendem Auge; bann fprach er mit cinigen Nahestehenden, offenbar über die Perfon und bas Bergeben bes Arrestanten. Dach einiger Zeit ging er jum zweitenmal in das Bimmer, und verweilte bort lange. Indeffen verminderte fich der Saufe der Bars tenden, und nun ward Rronenberg hineingerufen. Er erstaunte nicht wenig, ale er im großen Gaale Dies mand als den Marschall fab, ben er vor einiger Beit batte fennen lernen. Diefer betrachtete ibn lange Beit, und fagte bann: junger Mann, Gie geben ein trauris ges Beispiel, wie Jugendfehler, die von vielen Den: fchen oft als gleichgultig betrachtet werden, bis in bie todtlichfte Gefahr locken fonnen. Gie haben Freunde ich will hoffen, nicht gang unverdient - die bas Meußerfte fur Sie thun. In ber Nacht ift ein herr von Emme: rich beruder geeilt, um mich fruh ju fprechen und vor: jubereiten; fann ein Freund, Die Beredfamfeit eines

Bruders die Unschuld eines Angeklagten barthun, so hat er Alles gethan. Der edle Graf, ein verehrungswurdiger Charakter, ist gleich nach ihm eingetroffen, und hat wie ein Bater für Sie geredet; mit Thranen der Rühtrung hat er Sie in Schutz genommen. Seine Tochter, die Ihnen bestimmt war, indem man Sie für einen Andern hielt, gehort seit Ihrem Unglücke kaum dem Leben mehr an; die Mutter auch ist untröstlich. Ueberzlegen Sie alles dies, und ziehen Sie die Summe, ob Sie, der so lange es über sich gewinnen konnte, unter einem fremden Namen diese edle Familie zu hintergehen, nur den zehnten Theil dieser überschwenglichen und beis spiellosen Liebe verdient haben.

Ihro Excellenz, sagte Kronenberg talt, tonnen es mir nicht eindringlicher sagen, als ich es selbst schon gesthan habe, daß ich ein Nichtswurdiger gewesen bin.

Bas haben Gie verdient?

Den Tod, hundertmal; denn wer das Leben und bie Wahrheit durch Lugen schändet, verdient nicht Leben, Liebe und das Licht bes himmels.

Und doch wollen Ihre Freunde behaupten, und wollen es aus Ihrem Munde gehort haben, daß jenc Intriguen, derentwegen Sie angeklagt stehen, nicht eristiren, daß Sie von jenem Buche keine Zeile geschries ben haben.

So ift es; aber was ich wirklich gethan, welch' herz ich zerriffen, welcher jammerlichen Sitelkeit ich mein und fremdes Gluck jum Opfer gebracht habe, ist mehr, ift schwerer Berbrechen, als jenes, weshalb man mir hier den Stab brechen wurde.

Der Marschall offnete einen Schrant. Rennen Sie diese Brieftasche?

Kronenberg nahm sie in die Hand. Es ift die meis nige, sagte er verwundert, eine seit lange vermiste; ich bin erstaunt, daß sie mir so unvermuthet, und unter diesen Umständen vor das Auge kommt.

Indem trat hinter der niedergelassenen Gardine eines tiefen Fenfters jener blasse Mann in der reichen Civil-Uniform hervor, der den Jüngling schon drausen mit Ausmerksamkeit betrachtet hatte. Rennen Sie mich nicht mehr? redete er den Verwirrten an.

Durch die Stimme tam ihm die Erinnerung wieder. Es war jener Fremde, den er am ersten Tage feiner Reife im Gasthofe auf fo seltsame Beise hatte tennen lernen.

Als ein großmuthiger, junger Mann, sagte ber Fremde, nahmen Sie sich meiner damals an, beschüsten und versorgten mich. Ich war in einer üblen Lage; ein Rlügerer hatte mir meine Passe entwendet, in der einsamen Gegend war mein Geld ausgegangen, und das Schlimmste war, man war mir und meiner Berstleidung auf der Spur. Es war nahe daran, daß ich entdeckt und sestgenommen wurde. Dann war meine Reise, meine mehr als jahrelange Bemühung umsonst. Sie halsen aus der Noth, und es war nicht recht dankt bar von mir, bekenne ich selbst, daß ich mir Ihren Paß aneignete. Sie retteten mich damals, und ich kann Sie jest retten; denn ich bin mehr, wie Alle, von Ihrer Unschuld überzeugt.

Bie das? fragte der Marschall.

3ch fand, fuhr der Fremde fort, außer dem Pag noch einige Briefichaften in diesem Portefenille, und Sie erlauben mir, junger Freund, (es ist einmal nicht ju andern) dem herrn Marschaft folgendes Blatt gu überfehen; es ist von Ihrem Oncle; und wenn es nicht ganz artig ist, so hebt es doch die Anklage vollig auf. Er las in französischer Sprache:

## Ungerathener Meffel

Deine Schulden werde ich nicht bezahlen; Deines Gutes, welches Du in Grund und Boden verdorben haft, werde ich mich nicht annehmen; es heißt bas Geld ins Baffer ichmeißen, wenn Du mit Deinen neu. modischen Theorieen der Wirthschafter bleibft. Die an: bern Tenfeleien, die Du treibst, find aber noch arger. Billft Du benn zwei Dabchen heirathen? Der Rare wird fich aber zwischen zwei Stuble niederfegen, und feine befommen, und damit geschieht ihm icon Recht. Es ware Dir ju gonnen, wenn Dir bie Gohne ober Die Bater noch obenein einen Denfzettel gaben. Aber vielleicht nimmt fich noch jemand anders die Dube, Dir nach bem Salfe zu greifen, ber Dich verdammt juden muß. Das Buch, Safenfuß, das ich Dir neulich von der Reise mitbrachte, und bas Du mir zur patriotischen Ergoblichfeit vorlesen mußtest, bas Wert, Du Alberner, in bem Dir unfer Paftor noch Giniges erflaren mußte. das willft Du nun gefchrieben haben? Go hat mir mein Bedienter und auch ber Schulmeifter ergablt, benen Du es weis gemacht haft. Die Dummheit kann Dich ja ins Gefangniß bringen. Bollende muß ich fa boren, daß Du den rothhaarigen Perudenmacher baft anwerben wollen; Du folltest fur Englischen Gold ein Regiment gegen die Frangofen errichten. Der alte ein: faltige Berr von Matthias war auch gang voll bavon. Dem hatteft Du noch vorgelogen, Du feift der Chef eines geheimen Ordens, von dem fich die Wirkungen

bald zeigen wurden. Ich bitte Dich, Taugenichts, um Deines Leibes und Deines Seelen Heil, zieh doch endlich den Hanswurft aus Deinem verkehrten Gemuthe, und lasse das verstuchte Lügen, wozu Du von früher Jugend inclinirtest. Es ist wahr, ich bin Dein Oncle, Dein nächster Berwandter, und von Rechtswegen solltest Du wohl dereinst von mir mein bischen Armuth erben; aber, der Teufel soll mich holen, wenn ich es nicht lieber alten Spitalweibern vers mache, falls Du nicht in Dich schlägst, und ein ganz anderer Kerl aus Dir wird. Uebrigens bleibe ich, NB. wenn Du mich fünftig mit Qualereien um Geld verschonst;

Richard.

Der Marschall hatte dieses väterliche Sendschreiben nicht ohne einiges Lächeln anhoren können. Sie sehen also hieraus, suhr der Fremde fort, daß unser Freund völlig, was seine hiesige Anklage betrifft, gerechtsertiget steht. Sie können ihn frei geben, ihn, der schon genug für die arme, misverstandene Sitelkeit gelitten hat. Sollte sich aber noch das kleinste Bedenken sinden, so nehme ich alle Berantwortung auf mich. Ich reise noch heute ab; in weniger Zeit spreche ich den Kaiser; ich werde ihm selbst die ganze Sache erzählen, und ich weiß voraus, daß es ihn zum Lachen bringen wird, auf welche Weise die Deutschen zuweilen Spas treiben. Heißt es nicht, muthwillig auf glühendem Stahl ein Ballet mit bloßen Sohlen tanzen wollen?

Sie find frei, mein herr, fagte der Marschall. Ich bente, der Borfall wird Ihnen gur Schule gedient haben.

Kronenberg nahm seine Brieftafche, bantte beiben XIV. Band. 25

herren, und mußte nicht, wie er aus bem Bimmer und Borfaal wieder auf die Strafe gefommen mar. Er fab um fich, und in ben blauen himmel bincin; er fühlte wieder, daß bas Leben ein Gut fei, das fich nicht fo leicht, wie ein abgetragenes Rleid, wegwerfen laffe. Ein Diener redete ihn an, und fuhrte ihn nach einem Baufe, wo er ben Grafen traf. Baterlich nahm ibn Diefer auf, und nach Gludwunschen über Die Errettung aus der augenscheinlichen Lebensgefahr, auf welche Rros nenbergs Beschamung nur wenig erwiederte, sagte er endlich: ce ift manchen Menschen ohne Zweifel ein gemiffer Bauber beigefellt, ein Talisman, ber ihnen allenthalben Liebe und Freundschaft erwirbt, und fie gludlich macht, wenn fie biefe entgegenkommende Onme pathie beachten. Go ift es mir, und uns Allen, mit Ihnen ergangen. Erwarten Gie von mir fein Bort mehr über diese Jugendschwächen, die Ihnen schwere Lehre jugezogen haben, welche Sie gang gewiß ju Bergen nehmen werden, oder Sie mußten mehr als leichtsinnig fein. Unfer ganges haus hangt mit Liebe an Ihnen; ich habe um Gie, wie um einen leiblichen Sohn getrauert. Die Thranen, die meine gute Frau um Ihr Schickfal vergoffen bat, bas Bohlwollen, mit dem sie Ihnen verzieh, alles das mag ich Ihnen jest. nicht als Beweise unfrer Freundschaft aufführen. Mles, was Gie mir felbst neulich über sich und Ihre Lage gefagt, habe ich reiflich erwogen; aber mehr, als Gie je thun fonnten, hat unfer Emmerich gethan. Diefer Dann ift Ihnen mit ber reinsten, fast beispiellofen Freundschaft ergeben. Ja, mein junger, theurer Freund, Des wohnt ein edler Geift, eine achte Gefinnung in Ihrer Bruft, Die fich nun entwickeln wird; wir Alle, fo viel

igute Menschen konnen nicht ganzlich im Jrrthum sein. Ich kenne Ihre Familie; Ihr Oheim Richard ist mein Universitätsfreund; wir wollen und mit diesem vereinigen, und Sie und wir Alle werden glücklich sein. Ich habe bieher von meiner Tochter, von Cacilien, geschwiesgen. Der Glaube, daß sie den in Ihnen kennen lernte, ber ihr gewissermaßen bestimmt war, hat Sie ganz und auf ewig zur Ihrigen gemacht. Sie hat mir ihr ganzes Herz enthüllt; und innig gerührt muß ich diesem Bunde, der sich wie durch ein Wunder geknüpft hat, meinen Segen geben.

Großmuthigster der Menschen, rief Kronenberg bes wegt aus, Bater! Sie berauben mich aller Borte und jedes Danks. Auch kann kein Mensch, selbst der beste nicht, so viele Liebe verdienen, viel weniger ich. Mein ganzes Dasein, jeder Pulsschlag wird Dank und Freude sein. Glauben Sie mir, ich bin erwacht, und unter so edlen Menschen werde ich gut und edel fuhlen. Jeder Athemzug sei Wahrheit.

Er war so erschüttert, daß er verstummen mußte. Er entfernte sich auf einige Zeit, um durch die Stadt und vor den Thoren herum zu irren, und seinen Gestühlen Luft zu machen. Cacilie! rief er aus, Dir bin ich wieder gegeben, Du bist mir geschenkt. Welche Unendlichkeit von Gluck und Liebe in dem Einen Wort! D, Cacilie! Aber ich fühle es, ich weiß es: fein herz hätte Dich so lieben konnen, wie das meinige, und nur Deine himmlische Liebe konnte das, was in mir gut und rein war, erkennen.

Er fuhr aus seiner Traumerei auf, als ihm eine alte hand die Schulter beruhrte. Er fah fich um, und fuhr vor des wohlbekannten Christophs Gesichte gurud.

Du hier? rief er aus; um's himmelswillent wie tommft Du hieher?

Mit meinem herrn, erwiederte der Alte. 2ch! es find noch mehr Leute hier, die Sie kennen. Wir har ben Sie fchon feit lange gesucht.

Indem begegnete ihnen jener unbekannte Franzofe in seiner reichen Unisorm. Er stand still, grußte Kronenberg, und redete dann den Diener an: Nun, wie geht's, mein guter Christoph? Seid Ihr auch wieder da? Christoph war verblufft, verneigte sich tief, sah ihn wieder an, und rief dann aus: Ei, du aller Welt blaues Bunder! It es moglich, daß Sie der curiose Mann von damals sind? Nun so habe ich doch schon immer gesagt, daß der jungste Tag vor der Thur sein muß!

Jest naherte sich Karl von Wildhausen, und vers wunderte sich sehr, seinen Diener in diesem Gespräch zu finden. Der Fremde verweilte nicht langer, nachdem er Kronenberg noch einige freundliche Worte gesagt hatte. Die beiden Freunde umarmten sich herzlich; alles Sonder; bare, rief Karl aus, alles Seltsame wird gewöhnlich. Gestern fomme ich in Geschäften hier an, heute morgen vernehme ich Dein Ungluck; ich halte Dich für versloren, jest sinde ich Dich frei; unser Christoph macht die vornehmsten Bekanntschaften; Dein Oncle Richard brennt, Dich in seine Arme zu schließen.

Er ift auch hier? rief Rronenberg aus.

Mit mir hieher gefommen, antwortete der Freund; ich habe ihn dahin vermocht, sich Deiner anzunehmen; Deine Glaubiger sind befriedigt. Aber nun war uns Deine Spur ganz verloren. Bir machten dann eine Geschäftsreise; er fommt mit mir in die hiesige Gegend,

und dringt darauf, einen Abstecher nach dem Gute eines alten Schulfreundes, des Grafen Wertheim zu machen; darum sind wir hier, und wollten nun nach dem Landssige hinuber fahren. Da ersuhren wir heut fruh durch das Gerücht Deine Arrestation und Gesahr, und zugleich die sonderbarsten Dinge von Deinem Leben. Bei diesen Nachrichten kam der alte Mann außer sich; nun zeigte sich erst, wie sehr er Dich immer geliebt hatte, da er Dich verloren geben sollte.

Indem sie sich dem Thore naherten, lief ihnen schon der alte Mann entgegen, stürzte weinend in Kronendergs Arme, und rief: So habe ich Dich denn wieder, Du mein einziger Freund, mein Nesse, mein Sohn? Du bist mir wieder gegeben? Du bist frei? Wem hatte ich das doch nachlassen sollen, was mein ist, wenn Du verloren warst? Aber jest, mein Freund, wollen wir Alle vernünstig werden, und ich will den Reigen ans sühren; denn erst habe ich Dich in der Jugend verzogen, nachher bin ich zu strenge gegen Dich gewesen.

Sie gingen in Gesellschaft zum alten Grasen, und die Freude der Wiedererkennung war allgemein. Fahren wir wieder auf das Gut hinaus, sagte der Vater; man wird uns dort mit der größten Angst erwarten. So muß ich nur meine Frau abholen, sagte Karl. Deine Frau? fragte Kronenberg. Die Du recht gut kennst, antwortete jener; das Fraulein aus Neuhaus. Ich bin glucklich mit ihr; der junge Wehlen ist Lieutes nant geworden, und im Felde; die Tochter ist als Frau recht vernünftig, und noch so liebenswürdig als sonst. Und meine Mutter, mein Theuerster, hat jest ganz zu Deiner Fahne geschworen; es ist deutsch patriotisch; es ist unglaublich, was Einquartirungen vermögen.

Alle fuhren hinaus. Caelle und die Mutter waren entzuckt, daß die Gefahr so gludlich ihrem Dause vorsübergegangen war; der Better Feldheim hatte sich mit seiner jungen Fran schon wieder entfernt.

Als die Berbindung Cacillens und Kronenbergs gir Bufriedenheit aller Uebrigen beschlossen war, sagte ber Musikus zu Liancourt: sei ein Mensch nur recht arms selig und dumm, fange er nur recht einfaltige Streiche an, so wird sich bas Gluck eines solchen gerade annehmen.

Man vermiste ihn nicht, als er den Eirfel dieser Freunde von jest vermied. Emmerich verschmerzte auf edle Weise das Opfer, das sein Herz hatte bringen muffen, und Kronenberg ging seitdem in seinem Eigenssinne so weit, daß er es auch nicht einmal dulden konnte, wenn im Scherz die Unwahrheit gesagt wurde.

